

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

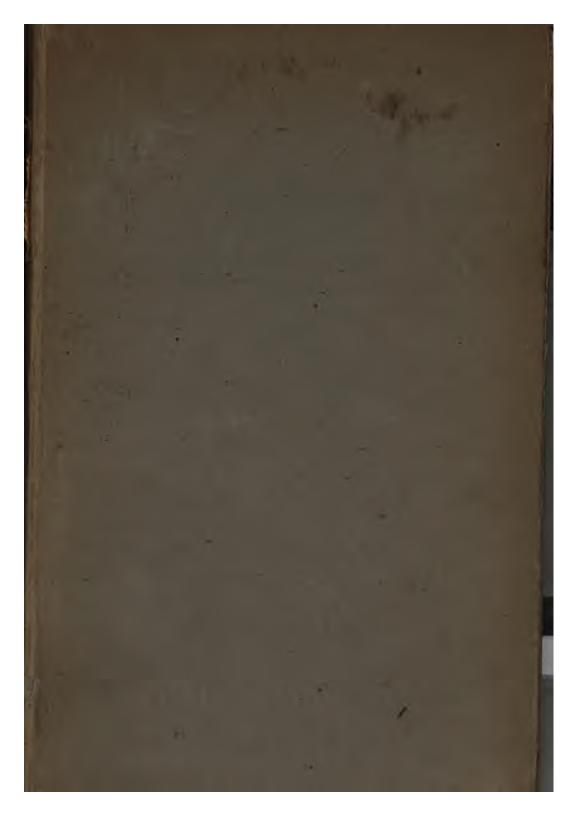

8048/291 UNIVERSITY STAMSON

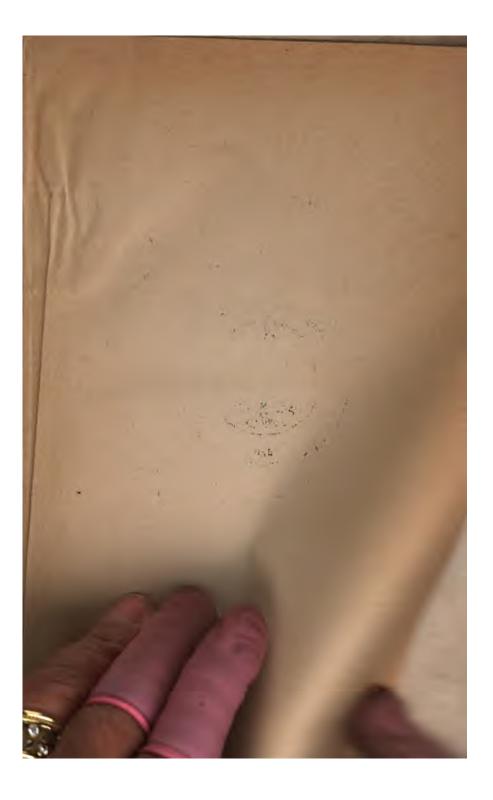

Pipits, Frank Ernst

# Verfall und Verjüngung.

## Studien über Desterreich

in ben Jahren

1838 - 1848.

Bon

**f**. **E**. **P**ipit3.

Zűrich.

Drud und Berlag von Friedrich Schultheß.

1848.

MEN

DB 82.

Es ift wunderbar wie alle Berfaffungen bie bloß auf Sein und Erhalten gegrundet find, fich in Zeiten ausnehmen wo Alles zum Werben und Beranbern ftrebt.

Goethe.

# **O**esterreichs

Constituirendem Reichstage!

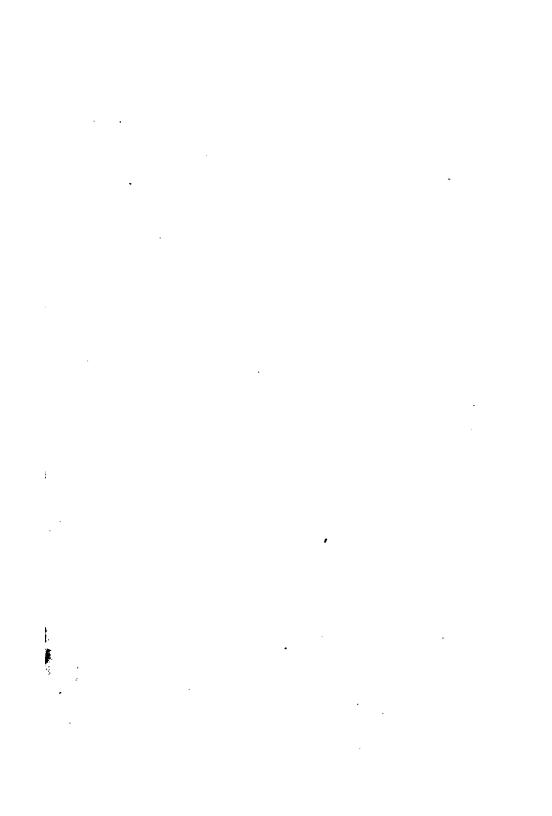

# Inhalt.

|                           |   |  |  |  |   |  |  | Seite     |
|---------------------------|---|--|--|--|---|--|--|-----------|
| 1838 — 1842 :             |   |  |  |  |   |  |  |           |
| Reform oder Revolution?   |   |  |  |  |   |  |  | 1         |
| Defterreichisches Glück   | , |  |  |  | ÷ |  |  | 2         |
| Patrioten und Patrioten . |   |  |  |  |   |  |  | 6         |
| Der Adel                  |   |  |  |  |   |  |  | 10        |
| Das Beamtenthum           |   |  |  |  |   |  |  | 15        |
| Jefuiten und Pralaten .   |   |  |  |  |   |  |  | 22        |
| Das Schulwesen            |   |  |  |  |   |  |  | 25        |
| Die Censur                |   |  |  |  |   |  |  | 33        |
| Die alten Stände          |   |  |  |  |   |  |  | 37        |
| Rirche und Schule         |   |  |  |  |   |  |  | 43        |
| Das Militärwesen          |   |  |  |  |   |  |  | 47        |
| Rirchliche Zustände       |   |  |  |  |   |  |  | 51        |
| Die Protestanten          |   |  |  |  |   |  |  | <b>57</b> |
| Slawomanie                |   |  |  |  |   |  |  | 61        |
| hurter über Defterreich . |   |  |  |  |   |  |  | 64        |
| Desterreich im Jahre 1840 | ) |  |  |  |   |  |  | 73        |
|                           |   |  |  |  |   |  |  |           |

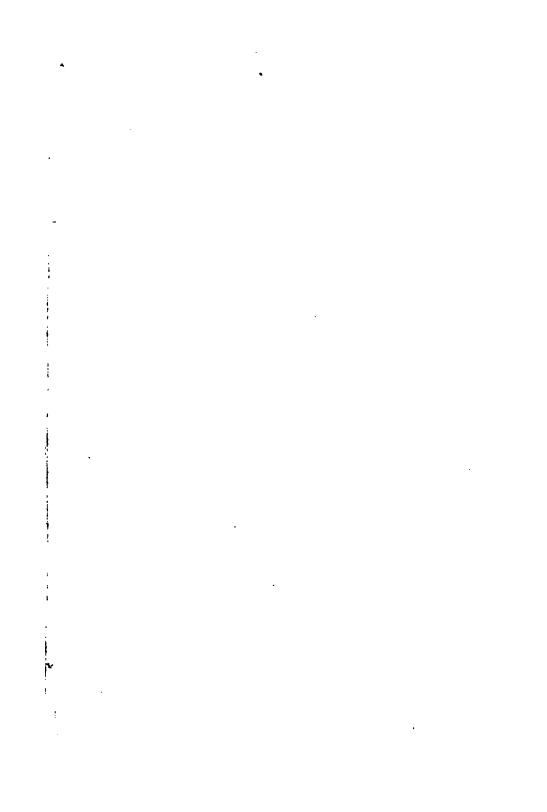

# Inhalt.

|                           |   |  |  |  |   |  |   | Seite |
|---------------------------|---|--|--|--|---|--|---|-------|
| 1838 — 1842 :             |   |  |  |  |   |  |   |       |
| Reform oder Revolution?   |   |  |  |  |   |  |   | 1     |
| Defterreichisches Glüd .  |   |  |  |  | · |  |   | 2     |
| Batrioten und Patrioten . |   |  |  |  |   |  |   | 6     |
| Der Adel                  |   |  |  |  |   |  |   | 10    |
| Das Beamtenthum           |   |  |  |  |   |  |   | 15    |
| Jesuiten und Prälaten     |   |  |  |  |   |  |   | 22    |
| Das Schulwesen            |   |  |  |  |   |  |   | 25    |
| Die Censur                |   |  |  |  |   |  |   | 33    |
| Die alten Stände          |   |  |  |  |   |  |   | 37    |
| Rirche und Schule         |   |  |  |  |   |  |   | 43    |
| Das Militärwesen          |   |  |  |  |   |  |   | 47    |
| Rirchliche Zustände       |   |  |  |  |   |  |   | 51    |
| Die Protestanten          |   |  |  |  |   |  |   | 57    |
| Slawomanie                |   |  |  |  |   |  | • | 61    |
| hurter über Defterreich . |   |  |  |  |   |  |   | 64    |
| Defterreich im Jahre 1840 | ) |  |  |  |   |  |   | 73    |

| 1842 — 1848.                                           |   | Seite |
|--------------------------------------------------------|---|-------|
| Einige Worte über und an die österreichischen Journale | 2 | . 87  |
| Stimmen über Desterreich:                              |   |       |
| I                                                      |   | . 98  |
| <b>II.</b>                                             |   | . 120 |
| III. (geschrieben im Februar 1848)                     |   | . 130 |
| Defterreichische Geschichten                           |   |       |
| Die Reform bes ofterreichischen Schulwefens (gefdriebe |   |       |
| März 1848)                                             |   |       |
| •                                                      |   |       |
| Janustopfe (geschrieben im Mai 1848)                   | • | . 186 |

.

.

-

•

### Reform oder Revolution?

Wenn ich das Treiben in Desterreich betrachte, gebe ich faft alle Soffnung auf, außer es gefällt ber oberften Beltbehörde, uns einen tüchtigen, das Oberfte zu unterft fehrenden Rrieg ober einige Regenten wie Joseph II, aber nicht gang fo wie biefen, ju fchiden. In einem aus fo vielen einander anfeindenden, an Sprache, Sitten und Bedürfniffen gang verschiedenen Bolterschaften gu= fammengeballten Reiche ift an ein Revolutioniren von unten nicht zu benfen, ber Antrieb muß von oben fommen, energisch, dauernd und in der rechten Richtung. Joseph hatte viel guten Willen, allein seine Rraft brach; er hatte im Ganzen richtige Ansichten, aber er war fich ber Grundfage, aus benen fie entsprangen, nicht beutlich bewußt ober scheute boch wenigstens vor allen Kolgen berfelben jurud. Daher bas Schwankende feiner Maßregeln, welches jugleich feinen Gegnern ben Muth ein= flößte ihm offenen und geheimen Widerstand zu leiften und so schnell eine Reaktion herbeizuführen die als naturliche Folge des raschen Ueberganges von Maria Theresta ju Joseph jedenfalls fommen mußte. Man nehme nur feine bekannte Entscheidung über ben Colibat. Er wollte ben Klerus menfchlich, burgerlich machen, feine Macht als die eines Staates im Staate brechen, ihn zugleich vom römischen Hofe ablösen, und erklärte bas einzige bazu passende Mittel, die Aushebung des Colibates, für eine Maßregel beren Beantrager man ins Tollhaus sperren muffe!

In ber Natur gibt es feinen Sprung. Wenn man von einem Solzapfelbaum eble Früchte haben will, muß man ein folches Reis darauf pfropfen. Diefes machst, grünt und blüht, aber viel Zeit vergeht bis es Früchte bringt: allein es bringt fie gewiß, nur muß man nichts übereilen, und fich gefallen laffen daß erft fpate Rachtommen fie genießen. Go bungt bas Blut ber Revolutionen die Felder, aber die goldenen Salme maht ein fernes Geschlecht welches nicht ahnt, bag jedes Korn eine Thrane oder einen Blutstropfen fostet. Auch Desterreich wird noch eine lange Reihe von Brüfungen durchgehen muffen bis endlich die Monaden aus benen es wie Goethes Mensch besteht entweder in ihre uranfängliche Berbindung aurudfehren ober fich von neuem fest und für immer vereinigen. Beldes von beiben gefchieht birgt ber Schleier ber Zufunft; beides ift möglich. Allein ob wir in Defterreich etwas erleben, barüber fonnen wir fo menig abfprechen, als man im Jahre 1780 ahnen fonnte, baß es einen 21. Jenner 1793 und einen Robespierre geben merbe.

## Desterreichisches Glück.

Unfer Privat= wie unfer öffentliches Leben ift größten= theils auf Lügen begründet und wir haben uns an biefen

Zustand der Dinge so gewöhnt, daß wir große Augen machen wenn die Bahrheit da oder dort hervortritt und fich ihr Recht forbert. Sie ist besonders benen unbequem bic fich feit zwanzig und mehr Jahren fo viele Mühe geben um bas gahrende Europa Reifen ju fchlagen bamit Die ungestümen Safte das moriche Holzwerk des Kaffes nicht fprengen in das man fie einschloß. Diefe möchten gerne andere glauben machen was fie felbft nicht glauben, und fich das Ansehen geben als fagen fie auf dem delphischen Dreifuße; aber die heutige Zeit läßt sich nicht mehr mit Drafelfpruchen abspeifen und ift weit entfernt in der Menge schwebender Fragen einen Beweis fur die höhere Begabung jener zu erbliden welche weber die Beisheit haben fie zu beantworten, noch ben Duth fie durchzuhauen, die fich schon längst hätten infolvent erflaren muffen, wenn fie nicht Wechsel auf die Rachwelt zögen, welche die Gegenwart einstweilen zu honoriren gut= muthig genug ift. Sie fommen mir vor wie ber Robold Des Rabbi von Brag, der fich geberdete wie ein Lebender, bis ihm der Meifter den Bapierftreifen mit den Zauberverfen aus bem Sirnschadel nahm worauf er in Staub aufammenfank. Auch ihre Stunde wird kommen; bis dahin aber ift es unsere Pflicht nicht durch stillschweigendes Einverständniß Mitschuldige eines Systems zu-werden, beffen Unsttlichkeit nur von feiner Unverschämtheit übertroffen wird.

Ich will es bahin gestellt sein laffen, inwiefern biefe Worte auch auf Defterreich Anwendung finden; aber ich kann nicht umhin hier eine Enttauschung auszusprechen welche ich erfuhr als ich das erfte Mal "über den Rhein flog". Ich hatte von Jugend an die Herrscher meines Baterlandes von einer Strahlenkrone umgeben gesehen;

man pries fie mir als bie Benien welchen es allein gelungen fei bie Ruhe und bas Glud ber ihrem Schute anvertrauten Bolfer zu bewahren und fie vor ben un= feligen Kolgen ber Revolution zu schüten, die man mir als ben Abgrund schilderte in ben die Welt topfüber mit Mann und Maus fturgen muffe, wenn fie auf die Barnungstafeln nicht achte welche ber Generalpolizeidireftor Europa's überall ausgestellt; als den brüllenden köwen ber nicht nur umbergebe und suche wen er verschlinge, fondern bereits einige Biffen gur Berbauung vorbereite Die man ihm faum mehr werde entreißen können. Glud und Defterreich schienen mir eins und dasfelbe; diefes war mir Abrahams Schoos, in dem es sich wie befannt fo behaglich schlafen läßt, zu dem Verdammte aller Art fehnfüchtig emporbliden, nur um einen Baffertropfen flebend für ihre burch die Revolutionshipe ausgetrodnete Bunge.

Da padte ich nun eines Tages meinen Roffer mit öfterreichischem Glud an und faßte ben menschenfreund= lichen Entschluß ben armen Leuten jenfeits ber Grenze bavon auszutheilen so weit mein Vorrath reichte. Ach ware ich daheim geblieben! Die Einen wiesen meine Gaben mit bem Bemerfen gurud fie bedurften ihrer nicht; die Andern bedauerten mich fogar und boten mir von ihrem Ueberfluffe an. 3ch fand vieles fo wie bei uns, einiges beffer, weniges schlechter, aber alles gang anders als man mir es eingebildet hatte. Da gab es überall Reiche die Geld hatten und gut lebten, und Arme die feins hatten und hungerten, gerade wie bei uns; überall Leute die zufrieden und wohlgenährt aussahen wie ein wiener Sausherr, und folde beren Wangen ber Rummer gebleicht und ausgehöhlt hatte wie einem Staatsgefangenen auf dem Spielberg; überall Landesväter, Solda=

ten, Minister, Geistliche, Steuereinnehmer, furz ben ganzen Beglüdungsapparat von bem ich früher in meiner Einfalt Desterreich das Monopol zuschrieb. Selbst in einer Republik deren Gebiet ich auf meiner philantropischen Entbedungsreise betrat, fraßen sich die Leute nicht unter einander auf; sie kochten das Fleisch wie wir und tranken Wein dazu, wenn sie welchen bezahlen konnten. Ich fand auch dort manches was ich in meinem Koffer vermiste, und gelangte endlich, obwohl widerstrebend, zu der schmerzlichen Ueberzeugung daß ich von einem Marktschreier geprellt worden der sein Beglüdungselirier nur darum so hoch preist weil er mit bessen Hille seine eigenen Taschen füllt. Ach ware ich daheim geblieben!

Doch lernte ich bich inniger lieben mein Baterland! als ber erfünstelte Glanz schwand mit bem sie weniger bich als sich selbst verherrlichen wollen. Wohl entbehrst du Bieles was man an ben gelb-schwarzen Schlagbausmen für verbotene Waare erflart, und manchen Baum vermisse ich in beinen Wälbern, manche Blume in beinen Gärten, welche auf beinem Boben eben so schön und fraftig wachsen würden wie in fremder Erde; aber vielzleicht sind die Samen dazu schon gelegt, vielleicht ist die Zeit nahe welche sie zur Reise bringt, und dir ihren Schatten, ihre Blüthe und ihre Frucht.

### Datrioten und Datrioten.

6

Mein Cesterreich, herrlich Cesterreich, wo gleicht dir noch ein Land! Du trägst als Schild die Treue — halt fest den Schild von Demant! Und Segen ist der Aether, der überm Haupt dir rollt, Und Silber beine Straßen und beine Berge Gold!

Biel littst und wirst du leiden, doch fallen wirst du nicht, Der Leiden Kerker wölbt sich zum Freudendom einst licht, O daß dich Lohn bald kränzen für Kraft und Treue mag, Und aus der Racht dir glänzen ein ew'ger Frühlingstag!

Anastafius Grün.

Ueber wenige ganber wurden, besonders in neuester Beit, fo verschiedene Anfichten ausgesprochen als über Defterreich. Bon ber einen Seite wurde man nicht mube ben Bohlftand, die Bufriedenheit, die geiftige Befundheit, felbft bie Bildung feiner Bewohner ju ruhmen, und erhob ben Staatsorganismus und beffen Lenter, bem man biefe gunftigen Ergebniffe jufdrieb, bis in ben Simmel; auf der andern fprach man von Maftochsen, Maulfperre, Metternich, Spielberg u. f. w.; diese theilten dem flaffiichen gande der "gebadenen Sendel" die Rolle des europaifchen Magens zu, indem fie fur ihre Beimat befcheibener Beife bie bes Ropfes in Anspruch nahmen; jene hielten die Todtenstille für Ruhe ber Bollendung, und priefen bas Loos eines Reiches in bem fein einziges Fenfter zerschlagen wurde, während um basfelbe gang Europa brausend gahrte. Die einen berufen sich auf die Theater= zeitung, den Defterreichischen Beobachter und Miftreß Trollope; bas Evangelium ber anbern find bie Spaziergange eines Wiener Poeten. Seit biefes Buch wie ein Blit die Dunkelheit zerriß welche auf Defterreich ruhte, murbe es zwar nicht heller, aber man fah die Finfterniß

beffer; auch haben feitbem mehrere bie Frage wiederholt: Durft' ich fo frei fein frei zu fein? und man hat nicht gewagt, bie Berneinung offen auszusprechen.

Diefer Meinungszwiespalt beweist wenigstens bag auch in Defterreich nicht alle Leute fo gludlich find wie man es bie übrigen gerne glauben machen mochte, baß es auch bort politische Diffenters gibt, und Bieles anbers, Bieles beffer fein konnte. 3ch bezweifle fehr ob ich im Stande mare es beffer ju machen, und habe ftets geglaubt es fei weit leichter ein Sonnet zu bichten ober felbft einen Roman zu fchreiben, als Gefete zu erlaffen und Staaten zu regieren; aber ich gestehe eben fo wenig jemandem Unfehlbarkeit ju oder raume ihm das Monopol bes Batriotismus ein. 3ch liebe mein Baterland eben fo innig wie jene es lieben mogen bie es regieren, fein Rame wirft eben fo zauberisch auf mich wie die Worte: Frühling, Freiheit, Soffnung, und ich mochte lieber mein Blut für basselbe vergießen als biefe Tropfen Tinte. Bohl fehnte ich mich einft aus feinen Bergen in Die Welt, die ich nicht fannte; aber fie hat mir nie Erfas gemahrt für bie Linde bes Beimatborfes, unter ber ich als Rind spielte, und nie habe ich aufgehört bas Baterland zu lieben, wie die Beliebte, mit allen feinen Fehlern. Aber ber Patriotismus außert fich verschieden. - Abolph Bauerle ift ein Patriot, Groß-Hoffinger auch (ich will es minbeftens glauben), Mengel ift ein Patriot und Borne war es auch. Soll ich nun unter biefen Arten wählen, fo ziehe ich aufrichtig gefagt bie lette vor und . bin ber Meinung daß Leute die in Auteuil leben und manchmal fogar frangofifch fchreiben, ihr Baterland gleich innig und thatig lieben fonnen wie folche die in Stuttgart bas Literaturblatt redigiren. 3ch habe nie begriffen

wie man jemandem zum Vorwurf machen fann, daß er in Frankreich schreibt was er in Deutschland nicht schreisben darf, daß er nicht alles gut sindet was ein württemsbergischer Deputirter billigt, und daß er lieber in die Verbannung geht als seine Ueberzeugung verleugnet. Ich bin zwar kein Börne, allein Desterreich hat so gut seine parties honteuses wie das übrige Deutschland und will man sie ausdecken (was nicht mit der That des Cham verwechselt werden dars), so muß man ein Auteuil suchen.

3ch bin ferner ein ebenfo guter Unhanger bes monarchischen Bringips, als jene die ihm als Minister bienen, und ichame mich nicht zu gestehen bag ich felten ungerührt blieb wenn man "Gott erhalte Franz ben Raifer" fang, obwohl ich die Symne fo oft hörte baß ich fie zwanzigmal hatte auswendig lernen fonnen; und wenn die Burgwache ins Gewehr trat, die Rahne fentte. bie Trommeln wirbelten, ba machte auch ich Front vor bem faiferlichen Wagen und grußte ben alten Berrn barin nicht bloß mit außerlicher Chrerbietung. 3ch er= innere mich noch recht gut bes Tages an bem ber Raifer von einer Reise gurudfehrend burch bie Borftabt Mariahülf in feine Stadt Wien einfuhr. Gine unübersehbare Menge brangte fich auf feinen Begen, und als er erschien, als taufenbstimmige, jubelnde Bivatrufe ihn empfingen bie fich mit bem Gelaute ber Gloden, bem Donner ber Kanonen zu großartiger erschütternber Sarmonie vereinigten, und ber Raifer fichtbar bewegt bas ehrwürdige Greifenhaupt bankend neigte und feine Unterthanen freundlich grußte, ba fühlte ich bie Macht bes monarchischen Prinzips. Man fagt, ber feile Robel jauchze jebem zu und ftreue heute bemjenigen Balmzweige, melchen er morgen freugigt. Doch biefer Bobel ichwindet

Ich bin endlich überzeugt, daß der Fürst Metternich feine Spinne ift die in der Staatstanzlei lauert um die

Müden zu fangen und zu verspeisen die sich in ihr Net versliegen. Ich traue bem Manne welcher die großartige ihm vom Geschick angewiesene Stellung so lange und so glücklich zu behaupten wußte, nicht nur einen großartigen, sondern auch einen edeln Geift zu, und würde mich selbst zu entehren glauben wenn ich ihn fähig hielte bei seinen Handlungen etwas anders vor Augen zu haben, als das Beste seines Adoptivvaterlandes. Die Nachwelt wird ihm dieses Lob nicht versagen, allein ich fürchte, daß sie von Richelieu und Metternich erzählend, sagen wird: Sie waren große Männer und liebten die Freiheit — aber nur für sich.

Es ift nun allerdings schon ein Erdengott zu fein, aber biefe Erdengötter mogen es bem Goethe-Faustischen Gotte nachthun und ben armen Teufeln erlauben mit ihnen manchmal ein freies Wort zu sprechen.

### Der Adel.

Rur die englische und die öfterreichische Aristofratie hat den Sturm der Revolution überlebt. Die spanischen Grandes, jene stolzen Großen die vor ihrem Gebieter mit bedecktem Haupte standen, sind zur Fabel geworden, der Ueberrest des ancien régime schwollt im Faubourg St. Germain oder lebt in freiwilliger Verbannung, Benedigs goldenes Buch schloß sich für immer, und die Paläste seiner Robili stehen leer, die Mediatisirten Deutschlands schreiben Bücher gegen konstitutionelle Verfassungen, reisen für Geld oder kampsen in irgend einer Ständeversammlung um ungeschmalerte Bewahrung der

Jagbrechte; die Patrizier der Reichsftadte find verschollen, und die der schweizerischen Republiken werden von ihren ehemaligen Unterthanen wegen hochverratherischer Umstriebe zu Geloftrafen und Einsperrung verurtheilt. Bassschütte und erhielt die beiden ersten bei all ihrer Bersschiedenheit?

Die Bairie erfrischt ihren Ichor von Zeit zu Zeit burch einige Tropfen guten burgerlichen Blutes, fie regenerirt fich durch die hervorragenoften Talente aus dem Schoofe ber "Gemeinen"; und es ift nicht lange her baß man an ber Spige ihrer einander befämpfenden Fraftionen zwei Emporfommlinge biefer Art, Lyndhurft und Brougham, erblidte. Der öfterreichische hohe Abel weist feit Jahrhunderten diefelben Ramen und Gefchlechter auf, bie Schranken welche ihn von ben übrigen Standen scheiben, find fo gut als unüberfteiglich und in feinem Befen herricht bas nämliche Prinzip der Stabilität und Abgeschloffenheit bem bas ganze Reich gehorcht. Die Lords find nicht geborne Minifter, geheime Rathe, Generale und Bouverneurs; bas Cabinet bon St. James leiten auch manchmal Blebejer, und wie Canning bewies, nicht ohne Geschick. An den Ufern der Donau verhalt es fich anders: vom allmächtigen Minifter bis jum Borfteher ber letten Provinzialbehörde, vom Prafidenten bes Soffriegerathes bis jum Oberften irgend eines Grengregimentes ift alles abelig, und ber Sohn bes ungarischen Schiffmanns, ber Kreiherr von Thugut, fteht wohl als bas einzige Beispiel ba, wo jum Erklimmen einer fo hohen Stellung die Geburt nicht die Leiter mar. Erft feit der hohe Abel es verschmaht feine Sohne der Tonfur ju unterwerfen, finden fich unter ben Burbentragern ber fatholischen Sierarchie burgerliche Ramen; verirrt fich

aber einer aus jener Rafte in bie Seminarien, fo ift ihm Bektoralkreus und Inful in kurzester Frist gewiß, und ein Beisviel der neuesten Zeit hat bewiesen wie leicht es trot fanonischer Gesetze und alter fatholischer Rirchen= praxis ift Erzbischof zu werben, wenn man als Fürst geboren wurde. Zwar find ihre herrlichkeiten erbliche Gefetgeber, aber wenn fie mit bem Bufalle ber Geburt nicht grundliche und vielseitige wiffenschaftliche und politifche Bildung verbinden, fo muffen fie entweder vom Rampfplate abtreten ober blindlings benen folgen bie fich im Besite berfelben befinden. Darum schickt man fie in die Schulen von Eaton, Cambridge und Oxford, wo fie mit Sorgfalt auf ihren hohen Beruf vorbereitet werben, barum lehrt man fie frühzeitig bag ihre fünftige Stellung nicht von ihren Titeln und ber Menge ihrer Ahnen abhängt, und die Erziehung welche Schule und Familie begann, vollenden Reifen und bie allmählig fich steigernde Theilnahme und Mitwirkung an einem öffentlichen Leben, in beffen großartigem Umschwunge alle Mittelmäßigkeit wie Spreu vor bem Winde davonfliegt. In der That hat feine Aristofratie der Welt eine folche Menge von Mitgliedern aufzuweisen beren hochgebilbeter Beift in fordernder Unterftugung von Runft und Biffenschaft, in staatsmannischer Birtsamfeit bervortritt. Bo find in Defterreich die Spencer, Holland, Byron, Roffe u. f. w.? Statt ihrer hatten wir einen Kurften ber mit einem Einkommen von Millionen fich weigerte ein Unternehmen fortzusegen und zu vollenden, bas von feinem Borganger begonnen bloß die Runft betraf; wir haben hochabelige Damen die sich schämen daß ihr Bruber "fchriftstellert", und eine Menge von ungarischen Magnaten, bohmifchen und andern Feudalherren benen Pferbe,

hunde und Maitreffen das Sochste und Einzige im Leben sind welches ihre Thatigfeit und ihr Bermögen in Anspruch nimmt. Mögen die Zeichen einer Reaktion welche sich in dieser Beziehung ankundigen will, nicht trügen, und ein Mann den sein Geist noch mehr adelt als seine Geburt recht viele Gleichbegabte und Gleichgesinnte finden.

In England treten bie nachgebornen Sohne bes Abels in die Reihen einfacher Burger ober Gentlemen jurud und verhindern fo jedes ichroffe Gegenüberfteben ber Stände. Sie bilben vielmehr ein höchst wohlthätiges Berbindungsglied, welches jedoch in Defterreich entweber gang fehlt ober burch ben niebern Abel nur fehr unvollfommen erfett wirb. Mogen die Metternich, Lichtenftein, Schwarzenberg, Lobfowig hunderte von Rindern haben, es find alle Fürften; die ber andern wenigstens Grafen, und eben so erben die gräflichen und freiherr= lichen Titel auf alle Glieder der Familien. Aber mit den Titeln erben auch die Ansprüche, und wenn ber jungere Sohn eines englischen Marquis oder Biscount es nicht verschmaht bie Stelle eines Subalternoffiziers ober Beamten, eines gandpfarrers zu bekleiben, fo fann ber eines öfterreichischen Grafen, welcher felbst Graf ift, fich einer solchen Herabwürdigung nicht unterziehen, und wird baher, ift er gleich unwiffend ober talentlos, eingeschoben, begünstigt und beforbert bis er feine burgerlichen Ditbewerber weit hinter sich hat. Unglücklicher Beise läßt fich das Bermögen nicht eben so vertheilen, wie der Titel, daß jeder bas Gange befommt, und fo ftogt man in dem prachtvollen Gebäude, trop der Majorate, auch auf Trummer ehemaliger Große, deren Abel dem Faffe gleicht welches tont und leer ift. Die Zeiten find vorüber, in benen bas Capital eines loyalen Cavaliers nur aus

3' .

Schwert, Sporen und Roß zu bestehen brauchte um die reichsten Zinsen zu tragen; auch machen die Kriminal= gefete, wenigstens in der Theorie, feine Ausnahmen zu Gunften der Raub-Ritter und Grafen. Manche Familien würden die hungrigen Lowen und Adler ihrer Bappenschilder gerne veräußern; aber die Regierung hat fich das Monopol bes Sandels mit Abelsbriefen vorbehalten, und dieses Eigenthum unterscheidet sich vom andern auch da= durch daß man es wohl faufen, allein nicht verkaufen fann. In England bleiben Titel und Guter in einer Sand vereinigt; bieß erhalt ben Glanz bes Saufes und floßt der Menge Achtung ein, die fich vor dem reichen Lord beugt. Dort finden jene traurigen Digverhaltniffe zwischen bem Rang und ben Mitteln ihn zu behaupten nicht ftatt, benen wir in Desterreich begegnen; hier find fte ein Uebel in beffen Gefolge Bettelftolz, Anmaßung und Berabwürdigung ber Staatsamter ju Berforgungsanftalten für heruntergekommene Abelige angetroffen werden.

So "erclustv" die höhere Gesellschaft Englands ift, so hangt boch die Zulassung in dieselbe nicht von der Zahl der Ahnen ab und ihre Elasticität ist bedeutend größer als die der öfterreichischen. Die aristofratischen Kreise der Hauptstadt werden von den Provinzen nachsgeäfft und sogar überboten; in G. z. B. besteht ein Cassino dessen Thüren sich nie für eine Frau ohne "von" öffnen (gegen Männer ist man nachsichtiger); dasselbe ist, nur auf kleinstädtischere und verzerrtere Weise, in L. der Fall, und die emanzipirten Plebejer werden mindestens in der Umgangssprache geadelt.

Die öffentliche Meinung ift in England der Ariftofratie nicht ungunftig gefinnt; fie ift geneigt ihr vieles zu verzeihen und zu gut zu halten, und wenn auch Ir-

lands hundertjährige Difregierung, die ungeheure Schulbenlaft und einige andere fleine Poften größtentheils auf ihre Rechnung fommen, fo wird man fie beswegen boch nicht zur Berantwortung ziehen und in einer National= versammlung über Bord werfen. In Defterreich fann fich feine öffentliche Meinung bilben, wenigstens nicht außern und die einzelnen Stimmen welche hier und ba laut werden verhallen ungehört. Sie verlangen nicht plotsliches und gewaltsames Umhauen ber alten verdorrten Stamme; mogen fie verfaulen ober fich verjungen und mit ber Frühlingslandschaft in Ginflang fegen welche rings um fie aufzublühen beginnt. Sie verlangen nur gleiche Berechtigung und Pflege für die jungen emporftrebenden Baume, und wünfchen daß eine Regierung beren Oberhaupt in feinem Bahlfpruche ausdrückt, daß die Gerechtigfeit die Grundlage der Reiche fei, dies praftisch auch badurch bethätige daß fie ben Bufall nicht über das Berbienft ftellt. Sie wiffen recht aut baß felbft in ber verborbenften Ariftofratie ber Geburt noch mehr Boefie liegt, als in ber bes Gelbbeutels, und wurden, hatten fie bie Bahl frei, feinen Augenblid in berfelben gogern. Bobl gibt es fein Juftemilieu zwischen Recht und Unrecht, aber es gibt eines zwischen zwei Extremen.

### Das Beamtenthum.

Ein fehr anziehender Gegenstand des Studiums ift der öfterreichische Staatsschematismus deffen Lecture ich wegen der blubenden Sprache, der zierlichen Gediegenheit des Styls, der gediegenen Tiefe des Inhalts allen empfehle die ihn noch nicht gelesen haben. Er zergliedert ben Bau jener ftolzen Byramide welche auf ber Grundlage ungahliger Schreiber ber verschiedenften Benennungen fich endlich in die Staats = und Conferenzminister und das unverantwortliche Saupt zuspitt: er lehrt uns wenigstens bie Namen einiger Gange jenes Labyrinthe fennen, in dem ein zweiter Thefeus mit dem Minotaurus der Revolution fampft, ober nach einer andern Lesart ihn ichon bestegt hat; er ordnet mit linneischer Systematif die Kamilien, Geschlechter, Arten und Abarten ber Schmaroger= pflanzen die auf unferem vaterlandischen Boden fo üppia gebeihen, wie einst auf der deutschen Eiche die heilige Miftel; er ift die große Mufterrolle des ftehenden Beeres von Beamten, an welches ber Prophet vielleicht bachte, als er von ben Seufdredenschwarmen fprach bie über Israel hinziehen und es vermuften werden. wenigstens empfand einen ähnlichen Eindruck, als ich von Metternichs Collegen bis zu jenen die ba Boll einnehmen an ben Wegen, ober die Thuren ber Rathsfale hüten, alle durchgemuftert hatte, welche das Recht haben gu fagen: "3ch bin ein kaiferlicher Beamter", und fich dabei in die Bruft ju werfen.

Der verstorbene Fürst Budler, ber befanntlich eine ungemein große orliebe für die preußische Beamtenaristofratie hatte, berechnete irgendwo, durch wie viele amt-liche Hand boxt eine, ich weiß nicht mehr welche Kleinigsteit gehen müßte um zur Entscheidung zu gelangen: in Desterreich hätte er ein ausgedehntes Feld für diese Art der angewandten Mathematik sinden und seine Beobachtungen über die Menschenrace die man Beamte nennt, in großartigem Maßtab anstellen können. Denn auch hier ist dafür gesorgt, daß der Geschäftsgang nicht zu

einfach, ber Einzelne nicht zu fehr beladen werde; auch hier gibt es Controlen für die Controleure ber Controlen, und auch hier wird trop biefer ber Staat b. h. bas fteuer= gablende Bolf jahrlich um einige Rreuger geprellt, fo baß es von Zeit zu Zeit nothwendig wird, ein Exempel zu statuiren nach der Melodie bes befannten Sprichwortes: Die fleinen Diebe u. f. w. Rebftbem hatte ber verftorbene Kürft einige bemerkenswerthe Bflanzenvarietaten ftubiren fonnen, welche in bem burren Sandboben ber Mark nur fummerlich fortkommen, mahrend fie in ber fetten Dammerbe Defterreichs üppig wuchern, g. B. die Sofrathe. Im übrigen Deutschland, befonders in Breußen, ift es mit ben hofrathen ichon fo weit gefommen, baß fie mit den Dottoren der Philosophie beinahe auf gleicher Linie fteben, fürmabr ein bochft trauriges Loos! Um fo trauriger, wenn fie nach ihren Titelcollegen an ber Donau bliden. Ich felbst hatte einst Aussichten Sofrath zu werden (ich mar damals 12 Jahre alt); allein fie haben fich jum Glud nicht verwirklicht, benn mare ich's geworben, fo murbe bas Bublifum nicht bas Bergnugen haben biefe Blatter zu lesen. Ein öfterreichischer Sofrath ichreibt in der Regel nichts, und ich fenne nur zwei lebende Ausnahmen von freilich fehr verschiedener schriftstellerischer Berühmtheit - eine tobte ift ber Sofrath Born, ber bie Amalgamation des Quecksilbers und die Classification der Monche erfand. Dafür bekommt er einen iahrlichen Behalt von 4000 - 6000 fl. C. . M., und gehört naturgeschichtlich zu jenen welche ber gemeine Mann "große Thiere", der Kangellift "Ew. Gnaden" ju nennen pflegt. Solche Sofrathe gibt es nun 1-2 Centurien, von benen bic meiften als Glieder der hofftellen in Wien refibiren,

die übrigen aber unmittelbar an der Beglückung der Pros vinzen arbeiten.

Eine eigenthumliche Abart von Beamten find die "Uebergahligen" und "Unbefoldeten", welche vorzugsweise bei ben politischen Stellen, ben Bubernien ober Regies rungen und Rreisamtern angetroffen werben. Diejenigen bochabeligen Genies welche fich herablaffen bie Schlöffer ihrer Ahnen und ben ritterlichen Degen mit ben Rangleien und ber Reber au vertauschen, halten es unter ihrer Burbe eine Befoldung anzunehmen, bis fie ein gewiffes Minimum erreicht hat, und es ift zu bewundern mit welch wahrhaft republikanischer Uneigennütigkeit fie es vorziehen einige Jahre nichts zu befommen, und bann gleich mit 2000 Gulben anzufangen, als eine boppelt ober breimal fo lange Zeit mit bem britten ober vierten Theile biefer Summe vorlieb zu nehmen. 3ch will biefe Braris durch ein Beisviel deutlich machen. Graf R. tritt als Praftifant bei bem Gubernium ein, wird in zwei Jahren unbefoldeter Kreiskommiffar, bann unbefoldeter Gubernialsefretar ober etwas abnliches, und wegen feiner ausgezeichneten Talente und bisherigen unentgeltlichen Dienstleiftung nach feche bis acht Dienstjahren jum Buberniglrath mit 2000 bis 3000 Gulben Gehalte beforbert. R. R. tritt zu gleicher Beit ein, prafticirt feche bis acht Sahre, wird bann befoldeter Kreistommiffar mit 700 bis 1000 Gulben Behalt, und erreicht, wenn er vom Glude begunftigt ift, in fünfzehn bis zwanzig Jahren bie Stufe, von welcher fein einstiger College fcon langft zu einem Brafibentenftuhl hinaufgehüpft ift. Bei ben richterlichen Behörden die auch in Defterreich die ehrenwerthefte Klaffe bilben, hat man erft vereinzelte Berfuche gemacht biefes Unwefen einzuführen; jum Glud übt die Art ber Birtfamfeit, der Ernst des Amtes von felbst einen abschreckens den Einfluß auf jene gesellschaftlichen Drohnen aus.

Wir haben freilich keine Charte in der es heißt daß alle Defterreicher vor dem Gefete gleich find; aber ich benfe, diefer Artifel ift in das Berg jedes redlichen Mannes fo beutlich eingeschrieben , bag er feine Berletung, auch wenn ste gegen keine Constitution verstößt, weil feine vorhanden ist, stets als eine Handlung brandmarken muß gegen die fich das öffentliche Gewiffen emport. Bei ber Befegung von Offigiereftellen, befonders hohern, ift es fortwährend Regel geblieben ben Abel nicht blos zu begünstigen sondern fast ausschließend zu berücksichtigen, und man braucht nur die Liften ber angestellten und nicht angeftellten Generale, ber Regimentscommandanten und Stabsoffiziere zu durchblicken um sich davon zu über= . zeugen; auch will ich über diesen Gegenstand nicht mehr Worte verlieren und es übergehen, daß Napoleon seine Siege nicht mit den Ahnen seiner Generale erfocht, da es allgemein angenommen zu fein scheint, bas heer fei eine Berforgungsanstalt für adelige Muffigganger.

Auch ist es unvermeiblich, nachbem die Zeiten vorüber sind wo Gott selbst die Richter in Israel bestellte, daß zuweilen etwas anders berücksichtigt wird als Berbienst und Brauchbarkeit; allein es soll nicht zum System werden, von der Ertheilung eines Stipendiums an Studirende an dis zur Ernennung von Chefs der Behörden, Adelige, Berwandte und Protegirte aller Art auf Kosten derjenigen zu begünstigen, welche nichts als Talent, Fleiß und Dienstiahre in die Wasschale legen können. Es gibt einige Familien welche für Desterreich das sind, was die Beressord für die Hochstriche Irlands, und diese Thatsachen sind so allgemein bekannt, das Ariom daß man

ohne Protection nicht weiter kommt ift so unbestritten, baß es eben so lächerlich ware sie in Abrede zu stellen, als unnütz Beweise anzuführen auf welch ungescheute Beise ber gröbste Repotismus in Desterreich sich breit macht.

Gin Mangel ohne welchen ber Staatsichematismus noch mehr Intereffe bote befteht barin bag ben Ramen ber Behörben und Beamten nicht die Summen beigefügt find, welche fie offiziell toften. 3war bliebe auch bann noch eine bedeutende Lude auszufüllen in ber g. B. bas begriffen mare mas nicht auf bem Befoldungsbogen fteht, wie der Werth der herrschaften welche irgend ein hochgestellter Finangmann von Beit ju Beit aus feinen Ersparniffen fich anfauft u. a. m.; aber man konnte boch wenigstens ungefähr die Tiefe eines ber Abgrunde meffen, in welche ber Abgabenpaftolus in golbenen Cascaden fich fturat. Ich bin nun allerbings nicht der Meinung, daß man biejenigen welche bie schönften Jahre ihres Lebens im Aftenstaub und hinter ben Schreibtischen ber Rangleien zubringen gerabe fo reichlich füttern muffe baß fie nicht Sungere fterben; ich glaube vielmehr bag bie als Beamten an die Staatsgalcere geschmiedeten Sclaven nicht nur anftanbig fonbern felbft reichlich bedacht werben follen, baß es feine verfehrtere Defonomie geben fann als bort sparen zu wollen wo ber Diener die Mittel in Banben hat fich felbst bezahlt zu machen, und daß man mit wenigen gut gewählten, gut bezahlten und barum pflicht= getreuen Dienern-mehr ausrichte, als mit vielen hungerleibenben Richtsthuern ober Betrugern. Aber ber Glang eines Raiserthrones erfordert nicht daß man ihn mit einer Schaar üppiger Spfophanten umgibt, welche fich auf der Stufenleiter vom Dberfthofmeifter bis jum letten

hoffüchenjungen bewegen; bas Bohl bes Reiches erforbert nicht daß man feinen hochft= und hochgestellten Dienern ungezählt Taufende zuwirft, während mancher Dorfschulmeister ber vielleicht angestrengter arbeitet und nüglicher wirft mit Roth und Elend fampft; es forbert nicht bag man die Beamtenhierarchie zur Sydra mache welche mit zahllos anschwellenben Ringen ben Staat umschlingt. Bollt ihr aber sparen, so beginnt von oben, vertheilt ben Lohn nach ber Arbeit, vereinfacht ben Geschäftsgang, eröffnet ben Köpfen und Sanben welche bann in ben Kangleien überflüssig werden neue Bahnen, statt wie bisher alle Bersuche biefer Art mit gelb und ichwarz gefärbten Schranken zu umgeben; bann übt ftrenge Rontrole, forbert von benen beren Arbeit ihr für ben Staat in Anspruch nehmt, indem ihr ihnen reichliche Bergeltung gebt und bas Loos ihrer Wittwen und Baifen fichert, forbert von ihnen ftrenge, unermubete Bflichterfullung, forbert fle von allen, und feht zu daß fie euch werbe.

Ihr aber da unten, lest ben Staatsschematismus, berechnet bazu die Anzahl berjenigen mit benen man eure Liebe bewacht, und flagt nicht mehr über Steuersbruck, flagt nicht mehr barüber daß mehr als zwanzig Friedensjahre eure Lasten nicht vermindert haben. Bermißt in eurem Lande nicht die Kunstschöpfungen Bayerns, die Schulen Preußens, die Industrie Sachsens — ihr habt ja dafür eine Million Soldaten und Schreiber als Ersas.

## Jesuiten und Pralaten.

Daß unfere Beit an Extremen bie fruchtbarfte ift. beweist auch ein Ereigniß ber jungften Tage. Die proteftantischen Rabicalen Burichs wollen bag Dr. Strauß ihre fünftigen Beiftlichen bilbe, mahrend die fatholischen Absolutisten, Defterreichs ben Jesuiten eine Lehranstalt übergeben. Dort handelte man wenigstens fcheinbar bem Befen bes Brotestantismus confequent; hier nach ben Grundfagen jener rudwarts fchreitenden Bolitif in ber man bas einzige Seil für die Belt zu erbliden glaubt. Der will man das Gebäude der Rirche mit neuen Gaulen ftugen, und sucht bagu biejenigen aus, welche fich schon einmal als morsch erwiesen haben? Die fatholische Rirche Desterreichs bedarf berfelben nicht, und wehe jeber bie ihrer bedürfte! 3ch bin Katholif aus Ueberzeugung und Bedürfniß, aber ich mußte mich ber Religion fchamen ju ber ich mich bekenne, wenn fie fich nicht aufrecht halten fonnte ohne die Rruden welche man ihr barbietet. wenn fle nichts mare als bas gefällige Wertzeug in ben Banben eines Defpoten, mag biefer eine Tiare ober eine Krone tragen; nichts als ber Alp ber uns in schweren Traumen brudt. Behaltet alfo bie Jefuiten fur euch, ftellt fie in euern biplomatischen Rangleien an, wo fie ohnedies Collegen genug haben; aber baut euere Teufels= fapellen nicht an den Dom der Kirche, entweiht den Tempel bes herrn nicht jum Kaufhaufe in bem ihr um Bolferglud feilfcht, tuppelt nicht die Religion an die Bolizei. um mit biefer Meute euer Bilb zu jagen, und geberbet euch nicht fo fromm wie eine alte Betschwester, ober wie Judas als er ben Meifter füßte.

So wenig also die fatholische Religion jenen Dank schuldig ift, welche bie Jesuiten begunftigen, fo wenig ift fie es auch benen welche bie Bifchofe ihrem urfprunglichen Berufe fo fehr entfremdet und fie aus Rachfolgern ber Apostel ju Grundherrn, Rapitaliften und allem eber gemacht haben als zu bem mas fie fein follen: Borbilber ber Priefter und Glaubigen in Lehre und Banbel. Ein golbener Stab, ein hölzerner Sirt - fagten unfere Bater, und bie englische Sochfirche zeigt wohin bie golbenen Stabe auch in unfern Tagen noch führen. Allerdings läßt fich ben Bischöfen eben fo wenig zumuthen fich mit ihrer Banbe Arbeit zu ernahren wie weiland bie Apoftel, als ben Miniftern ben Pflug zu führen wie Cincinnatus; boch, scheint es, hat man fich von diefer alterthumlichen Einfachheit etwas zu weit entfernt, und wenn, wie es in ber Schrift heißt, ber Briefter vom Altare leben foll, fo werben barunter nicht Balafte, Lanbhaufer, Biergespanne u. f. w. verftanden. Rein Bolf halt feit Jahr= hunderten treuer an feinem Glauben als das irifche, obwohl feine Bifchofe nicht zu ben weltlichen Kürften gehören und über Taufende verfügen; nirgends mar bie Rirche entarteter und bie Religion tiefer gefunten als in Spanien und Franfreich, ungeachtet ber Rlerus bie Balfte bes Reiches befaß. Mit welcher Stirne foll ein Bifchof bie Lehre besienigen predigen ber ba fagt: "Mein Reich ift nicht von biefer Belt", wenn ihn vor ber Rirchenthure eine von Gold schimmernde Rutsche und reich galonirte Bebiente erwarten um ihn in feinen prachtigen Balaft ju einem ausgefuchten Dable jurudzuführen? Bober foll er ben Duth nehmen ein Fastenmanbat zu erlaffen, er, auf beffen Tafel die Lederbiffen aller Bonen fich begegnen ? Diese unnatürliche Ebe amischen weltlichem Brunf und geistlicher Demuth, die stets geschloffen wurde, sobald die katholische Kirche aus einer streitenden und unterstrücken sich zur siegenden und herrschenden erhob, war und ist eine Hauptquelle so vieler Abfalle und Spaltungen, und eines der größten Hindernisse, welches der Reconstruirung des hierarchischen Baues auf den Grundlagen wahrer Katholicität entgegensteht.

Es gibt in Desterreich Bisthumer beren Einfunfte bie manches beutschen Fürstenthums übersteigen, und fein beutscher Bischof bezieht dort, wenn ich nicht irre, weniger als 12,000 Gulben C. M. Dieß macht sie weber ehrwürdiger noch tauglicher ihrem Amte mit Segen vorzustehen; vielmehr führt der Prunk welcher sie demzufolge umgibt, eine Scheidewand auf, die sie nicht nur schroff von den ärmern Classen ihrer Didcesanen trennt, sondern auch den Abstand zwischen ihnen und den einssachen Priestern zu grell macht. Die hohe Würde der Religion imponirt und nicht durch den Kirchenfürsten in prangenden Gewändern der in glänzender Staatsstutsche sährt — sie ergreift uns mächtiger im Leben eines armen Landpfarrers der seine Tage voll Mühfal und Entsagung im einsamen Gebirgsborfe zubringt.

Wir haben es in Desterreich freilich mit keinem Episkopate zu thun wie es in Frankreich vor der Revolution gewesen sein mag, und ich wüßte wenige unter den Collegen und Nachfolgern der Salm, Hohenwart, Rudnan, Phrker, denen ich ihre Einkunste nicht von Herzen gönnte; auch wünschte ich nun und nimmermehr in meinem Baterlande jene Leichtfertigkeit zum Prinzip erhoben zu sehen mit der man sich nicht schämt, was unsere Bäter im frommen Glauben zum Heil ihrer Seele auf den Altar der Kirche legten, nicht nur zu unfirch-

lichen, fonbern manchmal zu fehr unheiligen 3meden zu verwenden; aber ich zweifle nicht daß es auch hier eine Beife gibt bie Achtung fur bie Bergangenheit und bas Bestehende mit den Korderungen zu vermitteln welche unfere Beit fo gut an une ftellt, wie bie Bergangenheit folche an unfere Bater ftellte. Reinem Regenten fallt es jest mehr ein, ein Bisthum zu errichten und ihm zur Dotation Guter im jahrlichen Ertrage von 50,000 Bulben C. M. anzuweisen; allein es ift nicht weniger unpaffend folche Stiftungen aufrecht zu erhalten, bort aufrecht zu erhalten wo es Raplane und Schullehrer gibt welche für ben taufenoften Theil biefes Jahrlohns im Beinberge bes herrn arbeiten muffen, und nur Thorheit oder Seuchelei fann mit dem Buchstaben einer alten Urfunde Abgötterei treiben und barüber den Beift vergeffen.

Kirchliche Beschlüffe regeln die Berwendung des Einkommens der Kirchen und ihrer Diener; mögen daher wenigstens diesenigen, von deren Borgangern fie erlassen wurden, auch in dieser Beziehung nicht bloß Güter und Bewahrer der ihnen anvertrauten Ueberlieferungen sein, möchten sie in keiner Beziehung den Hunden gleichen welche die unterirdischen Schäpe bewachen, sondern jenen die sie mit der Bunschelruthe an den Tag fördern.

#### Das Schulwesen.

Man wird fich wohl faum verhehlen fonnen bag Desterreich, ein Staat von 33 Millionen Einwohnern, in Bezug auf wiffenschaftliche Bilbung gegen bas übrige

Deutschland weit jurud ftehe. Und was ift bie Urfache? Rebft bem Beifte ber Regierung in beren Intereffe es liegt ben freien Flug bes Beiftes zu hemmen, ober wie Rotted febr richtig bemerft, gegen die Ibeen ju fampfen, ift nach meiner Deinung ber Grund ber wiffenschaftlichen Thatlofigfeit vorzüglich in bem Buftande bes Schulwefens au fuchen. Ich beschränke mich auf die fogenannten gelehrten Schulen und spreche baher nicht von ben Bolfsober wie man fie in Defterreich heißt, beutschen Schulen. Diefe find gahlreich, gut organisirt, und ber Lehrplan hat viele Borguge, wenn auch die beffere Ginrichtung mancher Schulbuter ju munichen mare und ber Ginfluß ber Beiftlichen benen bas Gefet bie Leitung berfelben in scientifischer, moralischer und religiöser Beziehung ausschließlich übergibt, auch hier etwas beschränft, und ben Lehrern mehr Spielraum gelaffen werden follte. Auf Erlernung ber Anfangsgrunde alles menschlichen Wiffens werben 4-5 Jahre verwendet, und hat nun der Anabe bie beutschen Schulen hinter fich, so wird im Familien= rathe verhandelt was ferner mit ihm zu machen sei. Sind die Aussichten und Berhaltniffe nicht gang niederschlagend, fo geht ber Beschluß wohl bahin man muffe ihn ftubiren laffen. Darunter wird nun gang und gar nicht verstanden daß man die Absicht habe den Anaben gelehrter, verftandiger beffer machen zu laffen, mas er ohnebieß in ben Schulen nicht in fehr hohem Grabe werben fann: er foll bloß fo viel Zeugniffe erhalten als nothwendig ift um fich bann gur Theologie, Jurisprudenz oder Medigin wenden zu konnen. Er tritt nun guvorderft in bas Symnastum ein, wenn er bas gehörige Alter hat, benn Knaben unter 10 Jahren find ju jung, folche über 14 zu alt um die Borhallen des Tempels der

Wiffenschaften, d. h. besjenigen welcher in Defterreich fich erbebt zu betreten.

Das Gymnafium ift eine Anftalt in welcher man burch feche Jahre in ber chriftfatholischen Religion unterrichtet wird und nebenbei auch Griechifch und Latein, Geographie und Geschichte, Archaologie und Arithmetif lernen kann. Das wäre nun alles recht schön, wenn es nur auch mahr mare. In ber griechischen Sprache bringt man es faum weiter als bis jum Lefen, und bas Latein wird ben Schülern burch immermahrendes Ausarbeiten von Aufgaben und Ginlernen ber Regeln fo verhaßt daß fie es als ein eigentliches Marterwerfzeug betrachten. Bon bem was man classisches Studium nennt, ift babei feinc Rebe. Geographie ift in der erften Claffe ein Buft mathematischer und aftronomischer Definitionen bie ben Schülern jest noch unmöglich beutlich gemacht werben fonnen, und in ben folgenden eine Aufzählung ftatiftifcher Mertwurdigfeiten; Gefchichte burchaus nur ein mageres Berzeichniß von Regenten, Rriegen und Friedensichluffen, wenn man auch die im letten Sahre vortommende alte Geographie und Geschichte ausnimmt. Archaologie wird vernachläffigt, und in ber Arithmetif wird faum mehr vorgetragen als bie vier Species, furz fo viel als ein Knabe von mittelmäßigem Talent in brei Monaten leicht erlernen fann. Naturlehre und Naturgeschichte, zwei für bie Jugend fo anziehende Kacher, machen nach bem jest in Rraft ftehenden Studienplan feinen Begenftand bes Unterrichtes mehr aus.

Damit beschäftigt man fich fechs Jahre lang, und auf daß niemand früher gelehrt werde, ift es verboten bie Prüfungen über all biefen Kram in fürzerer Zeit zu machen.

Daraus ift wohl leicht zu erfeben wie es mit bem gweiten Grabe ber Borbildung fur Leben und Biffenschaft beschaffen sei; boch ebenso, wenn nicht schlimmer, fieht es bei ber weitern Ausbildung aus. Dan hat bas Symnafium zurudgelegt und tritt in bie philosophischen Studien ein. Run, die Benennung ift anmagenb genug, mas aber ift hinter ihr? Sehr wenig. Die philosophischen Studien bestehen aus zwei Jahrgangen, in beren erftem Anthropologie, Logif, Metaphyfif, Arithmetif, Geometrie, Philologie und Religionsphilosophie, im zweiten wieder Religionsphilosophie, Moralphilosophie, Naturlehre und Philologie als obligate Gegenstände vorgetragen werben. "Obligat" ift ein Kunftausbrud und bezeichnet bie Borlesungen zu beren Besuch alle Studirenden vervflichtet find. Diejenigen welche Schulgeld (eine jahrlich bem Aerar zu entrichtende Summe von 18 Gulben Conventionsmünze) gablen, erlangen baburch bas Recht etwas unwiffender au fein als bie übrigen, und brauchen Belt- und Raturgeschichte nicht zu hören, zwei Wiffenschaften welche alfo nur wie Unhangfel betrachtet werben. Sierzu fommt noch bie ebenfalls bem Privatfleiße überlaffene Erziehungs= funde \*), Landwirthschaftslehre, und auf Universitäten Aefthetit, Geschichte ber Philosophie, öfterreichische Staatengeschichte, Diplomatif, hier und ba auch die frangofische, italienische, englische und wohl auch eine flawische Sprache. Diese Borlesungen find bie einzigen welche gehalten werben, benn bas Inftitut ber Privatbocenten ober Leftoren findet fich in feiner Kafultat.

<sup>\*</sup> Es ift bezeichnend bag ber Befuch biefer Borlefung nur ben Stubirenben ber Theologie jur Pflicht gemacht ift.

Das eben angeführte gabe fein ganz unerfreuliches Bild, boch barf man fich ja nicht vom erften Einbrud einnehmen laffen, benn er taufcht, wenigstens hier.

Rimmt man auf die Unftellungsart der Lehrer Rudficht, fo tonnen bie Dangel bem unbefangenen Auge nicht entgeben. Bei ber Befegung ber Lehrfanzeln werben in ber Regel nicht literarischer Ruf und Renntniffe beachtet, fondern Broteftionswesen auf ber einen und Rrieche= rei auf der andern Seite find die Bebel. Diejenigen welche fich um eine Lehrstelle bewerben, find gwar verpflichtet einen fogenannten Concurs zu machen, b. h. einige ihnen vorgelegte Fragen schriftlich ju beantworten und einen mundlichen Bortrag zu halten, boch baburch wird nichts erzwedt, indem felten auf die Antworten, fondern gewöhnlich auf gang andere Dinge gefehen wird. So ge= schieht es daß Lehrer angestellt find welche man anderswo faum ju famulis brauchen tonnte. Es mare leicht Beifpiele von allen Universitäten und Lyceen anzuführen, ni odiosa essent.

Eben so wenig die Selbstthätigkeit der Lehrer wie jene der Schüler befördernd ift die für alle Unterrichtsanstalten geltende Weisung sich an die vorgeschriebenen Lehrbücher zu halten, welche seit einiger Zeit besonders streng eingeschärft wurde. Diese Lehrbücher sind nun sehr verschiedenartig und wechselnd; einige wollen behaupten die früher gebrauchten seien meistens besser gewesen und die neuern hätten ihr Dasein weniger den Fortschritten der Wissenschaften als sinanziellen Speculationen zu danten. Bischof & \* \* foll in der auf Pädagogist angewandten Finanzwissenschafte ein Meister gewesen sein. Ich sühre einige dieser Lehrbücher an:

Un ben Gymnaften find fle anonym, fast aus: schließend Biariftenmachwert.

Die Religionsphilosophie wird nach einem aus dem großen Werke Frints von Leonhard gefertigten Auszug vorgetragen. Die Welt kennt Frint als den Gründer des in Wien bestehenden höhern Bildungsinstitutes für katholische Geistliche und als Verfolger Bolzanos und des Bischofs von Leitmeriz, daher muthe ich auch niemandem zu seine zahlreichen religionsphilosophischen Werke zu lefen und enthalte mich jedes Urtheils darüber. Uebrigens sind sie vom Papste gebilligt.

Philosophie wird nach Carpe gelesen. Ich burge nicht für die Richtigkeit dieses Namens und weiß auch nicht welcher Schule er angehört. Einige sagen er sei ein Ekleftifer, d. h. er habe überall das Schlechteste heraussgesucht; aber wie gesagt ich weiß es nicht. Doch zeigt die Erfahrung daß er durchaus nicht gefährlich ist, denn er hat keine Anhänger.

Appeltauers Mathematif ift freilich schon alt und schwach, aber — transeat.

Die Naturlehre Baumgartners ist ben Gelehrten von Fach vortheilhaft bekannt, wenn es auch zu bedauern ift, daß die Herausgabe des Ettingshausen'schen Werkes ins Stocken gerieth. Eine, verschiedene Abschnitte aus griechischen und römischen Classifern enthaltende Chrestosmathie dient den Borlesungen über Philologie zur Grundlage. Sie gehen wie gesagt durch beide Jahre des philosophischen Studiums fort, allein man kann durch sie selbst bei dem besten Willen mancher Lehrer nicht einmal gründliche Sprach wiel weniger philologische Kenntnisse erlangen. Davon ist nun vollends gar keine Rede, daß man in den Geist des Alterthums eingeweiht werde.

Naturgeschichte ift ein harmloses Studium, man hat noch für fein approbirtes und cenfirtes Lehrbuch geforgt.

Und endlich die Beltgeschichte! Elio hat den Bersfasser des vorgeschriebenen Leitfadens in ihrem Labyrinthe sicher nicht begeistert. Er ist D. Jakob Brand, allein damit hat es keine Gefahr, an seinem Buche entzündet man sich nicht. Es ist ein Register der Fürsten, welche regiert, der Kinder welche sie gehabt, und der Kriege welche sie geführt haben, und schließt sich so würdig an die einzelnen Lehrbücher an den Gymnasien an. Man sollte es alphabetisch einrichten, dem Gedächtnisse zur Erleichterung.

Auf diese Weise also wird dem öfterreichischen Professor sein Amt sehr erleichtert, und nirgends wird einem der Titel von Lamettries Buche: l'homme machine klarer als hier. Ein sich streng nach den Borschriften haltender Professor sest sich auf den Katheder, nimmt das vorgeschriebene Lehrbuch zur Hand und liest daraus während der vorgeschriebenen Stunden auf die vorgeschriebene Weise. Dieses wiederholt er alle Jahre, so lange bis er entweder in seinem Beruse stirbt oder mit dem Titel eines k. K. Rathes venstonirt wird.

Rach jedem Semester sinden Prüfungen statt. Ift dieß auch in den untern Schulen zu billigen, so halte ich es doch in den höhern für mehr oder weniger unsweckmäßig. Denn dadurch geschieht es daß die Studirens ben statt sich um die Erlernung der Wiffenschaften ernstelich zu bekümmern, nur trachten gute Zeugnisse zu ershalten, weil sie wissen daß man sie bei ihrem Eintritt in Staatsdienste u. s. w. nicht um ihre Kenntnisse, sons dern um ihre Zeugnisse fragt. Allein sleißiges Studiren ift nicht der ausschließliche, nicht einmal immer der sichere

Beg dagu, und Glud, Gunft der Brofefforen, durch Schmeichelei, Juträgerei oder gewichtigere Beweife von ben Fahigfeiten facultates, des Bewerbers erfauft, entifcheiden fehr oft über die Rote, welche in die Zeugniffe eingetragen wird.

Alle Brofefforen, mit Andnahme einiger Orpend. geiftlichen, find vom Staate befoldet und haben von ben Studirenden fein honorar ju beziehen. Dieß ift auch recht gut, fo lange die gegenwartige Ginrichtung bes Schulmefens fortbesteht; benn mare es nicht ber Rall. fo wurden die Lehrer, um mehr Schuler an fich gu gieben, einander nicht burch Entfaltung von ausgebreiteterem Biffen, fondern badurch ju übertreffen fuchen daß fie bei möglichft geringer Menge von Renntniffen ben Schulern bie möglichft beften Zeugniffe ausstellen. Die Gehalte ber Lebrer find febr vericbieben; Diejenigen unter ben Bomnafiallehrern welche am ichlechteften bedacht find, befommen 400 Gulben Conventionsmunge, Brofefforen ber philofophischen Studien fonnen bis 1000 Bulben fteigen. Doch gibt es Brofefforen ber Philosophie welchen ber Staat jahrlich 600 Gulden juwirft, gerade fo viel wie ein niederer Soffeller- und Ruchenbeamter oder ein Rangleiverwandter minorum gentium, fonft Copirmaschine genannt, auch befommt.

Es hat nicht an Berfuchen einzelner Professoren gesehlt sich zu emancipiren; allein man stellte eine Barnungstafel auf mit der Inschrift: Bolzano. Dieser hatte in neuester Zeit bald einen Rachfolger an einem der bestiebtesten Lehrer der Universität G \* \* gefunden; allein der Schuldige wurde amovirt und promovirt.

Und boch gibt es eine Partei in Defterreich welcher felbft biefes verfummerte wiffenschaftliche Leben noch ju

üppig ift. Sie besteht aber Gott sei Dank! größtentheils nur aus Leuten welche die Tonsur nicht bloß haben sondern auch tragen. Diese bliden sehnsüchtig nach den Jesuiten und würden im Nothfalle auch mit den Liguorianern vorlieb nehmen. Einer ihrer Lieblingswünsche besteht darin, daß der Religionsunterricht noch mehr ausgedehnt werde und zwar selbst auf die juridischen und medicinischen Facultäten. Man brauchte, wie sie in der Einfalt ihres Geistes meinen, keine neuen Lehrbücher sabriciren zu lassen, sondern bloß eine neue Auflage (etwa von 33 Millionen Eremplaren) des Katechismus des ehrwürdigen P. Canisius zu veranstalten. Herr, erlöse uns vom Uebel!

## Die Cenfur.

Ich glaube, Katharina machte ben Bersuch die Preßefreiheit in Rußland einzuführen; allein da unter den ersten Früchten derfelben ein republikanisches Pamphlet und eine personliche Satyre auf die Monarchin sich besanden, so beeilte sie sich den gefährlichen Gast fortzuschaffen und schickte die Berkasser jener Schriften nach Siblrien. Auch die josephinische Periode brachte nicht vieles von bleibendem Berthe hervor: Desterreich hatte zu tief geschlafen, und der Ruf Josephs konnte es wohl weden, aber es ried sich noch lange vom ungewohnten Tageslichte geblendet die Augen. Es war kaum der Mühe werth; als sie den Kaiser in die Grust sensten und die Preßfreiheit zu ihm in den Sarg legten, begab sich auch Desterreich wieder zur Nuhe und redet nur manchmal auf

wie im Traum. Jest bewegt fich in Ratharinas Reiche die Preffe freier als in Josephs Staaten, und was Buschkin sang, hatte in Desterreich die Censur gestrichen.

Ich habe einmal darüber nachgedacht was die Defterreicher thaten wenn 1. B. die Allgemeine Beitung verboten wurde. Es ware ohne Zweifel eine fehr zweckmaßige Dagregel, und ich fann aus eigner Erfahrung verfichern daß die Allgemeine Zeitung in jungen und akten Ropfen nicht felten Gefinnungen nahrt und gur Reife bringt welche benen bes Defterreichischen Beobachters idnurftrade entgegen find. 3d benuncire alfo bier bie Allgemeine Zeitung und empfehle fie für den Index. Belden Aufschwung wurde bann die einheimische Beitungeinduftrie nehmen, wie fehr wurde fich die Literatur ber Ungludsfälle, Sausmittel, Befdreibungen ber an allerhöchsten Geburts = und Ramenstagen veranstalteten Fefte u. f. w. vervolltommnen, und welch gludliche Beiten brächen für die Redaktionen der wiener, prager, gräßer, flagenfurter Zeitung, des tiroler Boten u. a. m. an, die dann nothwendiger Beife das Monopol der Reuigfeitsfråmerei erbielten.

Bas sagte wohl Charles Robier bazu, wenn er bie laibacher Zeitung zu Gesicht bekame, welche er einst als Moniteur illyrien redigirte, wenn er sie mit dem unbebeutendsten Departementsjournal seines Baterlandes versaliche? Arme laibacher Zeitung!

Auch in Deutschland gibt es eine Censur; aber bort ift sie nicht die Sense welche unbarmherzig alles niedersmaht was sich über ben kummerlichen Graswuchs des Bodens erhebt, bort hat sie Achtung vor dem Ernst der Biffenschaft, vor dem Griffel des Genies. In Desterzreich entgeht nichts ihren Harpyenklauen; vom Theater-

und Speisezettel bis zum bandereichen Berf das die Studien und Arbeiten eines Lebens umfaßt, wird alles beschnüffelt, und fein Quarantainedireftor fann genauer und anaftlicher fein ale ein öfterreichischer Cenfor. 3br Dichter und Denfer meines Baterlandes, euch begeiftert als gehnte Dufe Die Cenfur, ftatt ber Lyra ben Rothftift in der Sand, und wollt ihr ungefranft in der Seimat fterben, fo mußt ihr ichweigen, fühlt ihr auch Rraft in euch ju arbeiten wie eure Freunde jenseits ber Grenze. ichamt ihr euch auch ber gezwungenen Unthatigfeit, ber gemeinsamen Schmach, ihr mußt fcweigen ober ruhig auseben wie man ben Baum ben ihr gepflangt, ber unter euern Sanden frifd und fraftig aufwuche, auschneibet wie ben Tarusstrauch im altfrangoftschen Biergarten. Ronnt ihr es nicht, so beseht euch bas Gefet und feine Rafe - glaubt ihr fie ungeftraft breben ju tonnen, fo versucht es und Glud auf!

Ich will diese Blätter nicht mit Censuranekoten füllen — es hieße Sand in die Wüste tragen — ich will nicht wiederholen was schon tausendmal und viel bester gesagt worden ist als ich es sagen könnte; ich will nicht an jene Zeit erinnern wo man dem Bolke die Zügel lockerte, weil es zu einem Sate ausholen sollte welcher dem Reiter sonst leicht hätte den Hals koften können; wo man es streichelte und mit Versprechungen sütterte, an denen sich das arme Thier den Ragen verdarb — aber ich frage euch, wie läst sich das Vertrauen, das, wie ihr sagt, Desterreichs Volk an seinen Hernscher knüpft, mit dem Knebel vereinigen womit ihr ihm den Mund verstopft?

Als — ich führe biefe Thatfache an, weil ich felbst fehr nahe bavon berührt wurde — als vor zwei Jahren

eine nicht unbebeutende Anjahl von Zöglingen bes Therefianums in Wien, Sohne ber angesehenften Familien bes Reiches, Opfer einer im höchsten Grade strafbaren Rachläsigkeit wurden, veröffentlichte man einen Bericht den die öffentliche Meinung als Lüge bezeichnete, und zwang geachtete Männer ihre Ramen darunter zu sehen, obwohl sie von der Falschheit alles dessen überzeugt waren was sie bezeugen halfen. Es gelang vielleicht einige Schwachföpfe irre zu führen, denen Evangelium ist was das offizielle Siegel trägt — und die übrigen haben die Geschichte längst vergessen; aber ich sage mit dem Sprickwort: Wer einmal lügt u. s. w., und frühere wie spätere Ereignisse haben nicht dazu beigetragen meine Ansicht zu ändern.

Es gibt sehr viele Preffreiheiten — so viel als Constitutionen und noch um eine mehr. Ran kann sie im Allgemeinen in solche eintheilen die es wirklich sind und in solche die es bloß heißen. Bare ich Desterreich, so würde ich mich für jest mit einer aus den lettern begnügen; einer Freiheit bei der die Grün und Lenau nicht genothigt waren ihre Poessen ins Ausland zu flüchten, einer Freiheit bei der Koch und Gebetbücher aufshoren würden Hauptverlagsartikel unserer Buchhandlungen zu sein, einer Freiheit welche die Mitte hielte zwischen Hamburg und Berlin. Nimmt ja auch das grüne Erin Abschlagszahlungen an von England, und Desterreichs Bolk ist kein ungestümerer Gläubiger.

#### Die alten Stände.

Als ich ein Kind war — ich wollt', ich war' es noch - wollte ich burchaus Raifer werben. Riemand hatte mich bann verhindern können so viel Raschwerk zu effen als mir beliebte, und gange Tage in ben Balbern und auf ben Wiefen umberzulaufen um Baume gu erflettern und Schmetterlinge ju fangen. Spater munfchte ich biefe Burbe um ein allerliebstes Madchen bas ich fehr liebte zur Raiferin zu machen, und hatte mich bas Blud begunftigt, fo mare ich gang gewiß geworben wie Rönig Arthur der bekanntlich ein großer Bantoffelheld war. Endlich, es war jur Zeit als in ben beutschen Rammern fehr viel gelarmt wurde — traumte ich von biefer Stanbeserhöhung, um meinen geliebten Unterthanen eine Conftitution ju geben. Es mare, bachte ich mir, boch gar ju fcon auch eine solche Menagerie von Deputirten zu haben die fich mit einander herumzanften, wobei man aber gleich von Anfang wüßte bag nichts heraustommt; und ich muß gestehen bag ich von biefer Mufton um so weniger gang gurudgetommen bin, als die feierlichen Landtage benen ich in meiner Proving fo oft beizuwohnen Gelegenheit hatte fie fortwährend mach erhielten. Rann es einen ergreifendern Augenblick geben, als den wo der ständische Kapellan das veni sancte spiritus anstimmend bie Gaben bes heiligen Beiftes auf bie Saupter ber Bolfsvertreter herabruft, die eben fo wenig wie ber heilige Beift baran Schulb tragen, wenn biefe Gaben nicht in feurigen Bungen fichtbar werben. Der gottliche Beiftand ift erbeten, und ein langer Bug glanzender Rutschen führt die Ermählten an die Thore

Sie fafeln ja gang gewaltig, mein Lieber! hören Sie benn nicht ben Tusch welcher ben Toaft begleitet ben Se. Ercellenz ber Herr Ständepräfident auf die Gessendheit Er. Ercellenz bes landesfürftlichen Commissars ausbringt? Die gesetzeberischen Arbeiten find schon lange geendet, die Herren Stände haben zu allen allershöchten Postulaten einstimmig ja gesagt und das Land hat burch ben Mund seiner Bertreter eingewilligt, so

und so viele Millionen in diesem Jahre zu bezahlen: für ihre Berwendung werden schon diejenigen forgen in beren Taschen sie fließen. Dies ift alles in ein paar Stunden abgethan und jest erholt man sich bei einem lucullischen Mahle von ben Mühen der Bolksvertretung.

Aber wie kann man es wagen zu einer folchen Komöbie Gott um feinen Beiftand und ben heiligen Geist um seine Erleuchtung anzustehen?

Sie find findifch. Laffen Sie uns die Rutschen ans feben und die Pferbe welche ben Ropf schütteln, aber nicht mages fondern scheitelrecht gerade wie die Landstände.

Es war nicht immer so. In jenen finstern Jahrhunderten die man das Mittelalter nennt versprachen nicht bloß die Cortes von Spanien ihrem Könige Treue, wenn er sie ihnen hielte; si no, no — und was am Zollselbe in Karnthen vorging, was die Herren der Steiermark durch den Bischof Leopold von Sekau dem Herzog Albrecht sagen ließen, als er ihnen auf alte Freiheiten den Eid abschlug: "Er soll wissen, daß all Leute wollen ledig sein ihr Eid und Treu, wenn der Tenor also lautet der Handsesten", was die Stände Desterreichs, Böhmens, Tirols in jenen und in spätern Zeiten thaten, war kein Possenspiel. Aber wir sind ausgestärter geworden, und weil das historische Recht die Fahne ist unter der wir uns schaaren, so sind wir solgerecht zum ältesten Reiche zurückgegangen und sind Chinesen geworden.

Man hat so lange und so unermublich wiederholt, Parlamente und Deputirtenkammern seien revolutionare, englische, von den Franzosen nachgepfuschte und von den Deutschen nachgeäffte Erfindungen; man hat uns die Ohren mit dem was man die Lügen des Reprasentativspiems nennt, so voll geschrieen, daß der Absolutismus

wieder Mode zu werben beginnt, feine Dilettanten, Balabine und Commis = Boyageurs fich mehren, und ce jum guten Tone gehort hie und ba einen Big über bie Conftitutionen zu reißen. Sier blast ein Konig bie Berfaffung feines gandes mit einem Sauche um, verandert burch ein Cabineterescript beffen gangen Rechtszustand, und verbannt biejenigen welche glauben, baß man mit Giben nicht fpielen burfe; bort läßt ein anderer biefen ober jenen aus ber Mitte feiner getreuen ganbftanbe vor feinem bochfteigenen Bilde Abbitte thun, und fchidt ihn dann gur Buchtigung auf irgend eine Reftung ober in ein 3mangsarbeits haus; hier Berabwürdigung ber fogenannten gefengebenden Berfammlung jum Marionettentheater, bort allgemeiner Rudzug, weil man es mube ift ben Stein bes Sifnphus ju malgen. Ift es unter biefen Umftanben nicht lacherlich für Defterreich etwas ju forbern, mas fo aussieht wie eine Deputirtenfammer, viel foftet und nichts einbringt? Saben wir nicht in ben Tugenden des Berricherhauses eine beffere Burgichaft als in ben ichwankenben, beftechlichen Mehrheiten eines modernen Staates?

Man hat irgendwo die geistvolle Bemcrfung gemacht, daß Gott die Welt nicht in sechs Tagen erschaffen und Friedrich von Preußen bei weitem nicht alles hatte thun können, wodurch er sich den Beinamen des Großen ersworben, wenn sie sich um Stände hatten bekümmern muffen; man könnte eben so geistvoll dagegen einwenden, daß Rero in keinem Falle ein solcher Tyrann geworden wäre, wenn ihm eine römische Deputirtenkammer zur Seite stand. Was die erblichen Regententugenden betrifft, so muß ich darauf ausmerksam machen, daß Domitian ein Sohn Bespasians, Ludwig XVI ein Enkel Ludwigs XV war, und daß, wenn man felbst dieses Brincip der Erblichkeit au-

nimmt, erbliche Untugenden nicht weniger im Reiche ber Möglichkeit find. Uebrigens ift es meine unmaggebliche Meinung, daß den Frangofen eine Revolution, dem Berrn Thiers eine Geschichte und ber Belt viel Blut erfpart worden ware, wenn die Vorfahren bes toniglichen Marthrere bie Barlamente, bie Generalftaaten nicht zu bloßen Schattenbilbern an ber Band, ben Bahlfpruch l'etat c'est moi nicht jum Leitstern ihrer Regierungsweisheit und Brivatlafterhaftigfeit gemacht, und die 3weifler an ihrer foniglichen Unfehlbarfeit nicht zu politischen Regern geftempelt hatten. 3ch will gerne glauben, bas mas ich hier vorbringe, fei, um es mit einem Runftausbrud gu bezeichnen, liberales Gemaich und bas berliner politische Bochenblatt habe schon langft nicht nur diese sondern alle möglichen Einwürfe widerlegt welche gegen bas Spftem bes beften ber Republifaner, bes Restaurators par excellence, bes Boroafters ber Staatswiffenschaft, furz bes herrn von haller vorgebracht werden fonnen. 3ch bedaure auch von Bergen bag bie Borlefungen über Staaterecht welche ich an ber Universität Wien borte feinen tiefern Eindrud auf mein leichtfinniges Gemuth gemacht und daß ich die tieffinnigen, aus dem unerschöpflichen Beisheitsbronnen bes obberührten Berrn von Saller, der die Bernunft unfere Lehrers, eines f. f. Regierungerathee, mar, hervorgepumpten Spruche, die unendlich wizigen Musfalle auf die Deputirtenkammern, die fchlagenden Confequenzen bes alleinfeligmachenben dinefischen Staats= princips fo fchnell vergaß um fle gegen bie verberblichen Irrlehren eines flachen und feichten Liberalismus ju vertauschen: Mea culpa, mea maxima culpa!

Alfo eine Berfaffung für Desterreich — feine franzöfische Charte, fein englisches Barlament, feine Cortes,

feine ungarische Constitution, Gott bewahre! — sondern eine öfterreichische Berfaffung, eine Berfaffung die auf geschichtlichen Grundlage erbaut, die nationale Eigenthumlichfeit berudfichtigend, die Rechte eines Bolfes anerfennt und fichert, bas mit feiner geprüften Treue, ungefälschter Bieberfeit und vorgeschrittenen Bildung mahrlich nicht verdient wie ein unmundiges Rind behandelt und von ministerieller Willfur am Gangelbande herumgeführt ju werben; eine Berfaffung welche benjenigen bie gablen auch erlaubt, um die Berwendung beffen gu fragen mas fie jest von ihrem im Schweiße bes Angefichts erworbenen Eigenthum als geheime Fonds in unbefannte Tafchen ju unbefannten Zweden fliegen feben; eine Berfaffung bei welcher ber Staatshaushalt aufhort ein eleufinisches Mufterium zu fein, nur wenigen Gingeweihten zuganglich. Wenn man es aber nicht magt, ben Schleier gu lüften ber ihn jest verhüllt, wenn man Urfache zu haben glaubt bas Tageslicht ju fcheuen, fo fei man wenigftens confequent und verfunde ben Grundfat nach dem man in ber Praxis verfährt auch jum herrschenden in ber Theorie; man laffe bann jenes alberne Buppenspiel aufboren, bas man einen gandtag nennt, und zwinge nicht vernünftige Menfchen vor ben Augen ber fpottenben Belt die Romodie ju fpielen, welche Steuerbewilligung heißt, ju beren vollständiger Aufführung man fich nicht scheut, ben Beiftand bes heiligen Beiftes blasphemifch anrufen au laffen.

### Rirche und Schule.

"Ich brauche keine Gelehrten, sondern gute Unterthanen", so ungefähr sprach Kaiser Franz als ihm auf der Reise das Lehrercollegium einer Provinzialstadt vorgestellt wurde. Den verblüfften Professoren war es nie in den Sinn gekommen Gelehrte zu bilden; sie hatten der kaiserlichen Willensmeinung nie zuwider gehandelt, und konnten sich von der ganzen gelehrten Welt ein Zeugniß ausstellen lassen daß sie nicht zu ihr gehörten. Die Furcht des Monarchen war in der That ganz ungegründet, und wenn Desterreich je zur Republik werden sollte — wovor es Gott bewahre — so wird es sicher keine Gelehrtenrepublik.

3ch bin weit entfernt die Fortschritte ju verkennen welche Defterreich in verhaltnismäßig furger Beit gemacht, und wenn ich bedenke daß die Sprache in Deutschland fich fcon in ben reinften Formen bewegte, mas man lutherisch beutsch nannte, mahrend fie in Defterreich noch mit ben Reffeln eines barbarifchen Rangleiftyls rang; baß bort Berber ichrieb, mahrend hier Storchenau auftrat, fo tann ich nicht laugnen bag Defterreich fchnell vieles nadhholte und feine Lehrjahre gut benutte. Aber noch fteht es in ber großen Bell-Lancafter'ichen Schule ber Belt gegen manche seiner jungern und fleinern Rameraben weit gurud, mahrend es biefelben langft hatte einholen und übertreffen tonnen, wenn nicht fo lange Beit frères ignorantins ber verschiedensten Arten ju feinen Lehrern beftellt gewesen maren. Go fam es bas nicht nur von den heroen bes Biffens beinahe feiner ihm angehört, sondern auch von ben Sternen zweiter Ordnung

nur wenige an seinem Himmel funkeln, und es selbst ben besten Fernröhren kaum gelingen mag die Rebelsteden beren es so viele zählt in kleine Sterne aufzulösen, was nur diejenigen nicht betrübt, welche gewöhnt sind die Macht und Größe eines Reiches nach der Zahl der Soldaten zu messen, die es ins Feld stellt. Und ist, was in neuester Zeit geschieht, geeignet eine bessere Zukunst vorzubereiten oder herbeizusühren? Bist Du, schönes Throl, ein Aas, daß sich die Raben dort versammeln?

3d hege feineswegs jene panische Furcht vor ben Jefuiten, wie man fie ungefähr im dreißigjahrigen Kriege vor ben Schweden hatte; ich fühle fogar für manche aus ihrem Orben hohe Achtung - freilich find biefe schon todt - ich gehöre nicht zu jenen angftlichen Bionsmachtern welche glauben baß alles verloren fei, wenn fich einer aus Lovola's Schülern bliden läßt, und möchte feine Gans fein, wenn ich durch mein Schnattern felbst bas Rapitolium retten fonnte. 3ch glaube auch bag man die Wirkfamkeit ber Jesuiten als Orben von der einen und von der andern Seite viel zu fehr übericatt hat. und wenn ein geiftreicher Schriftsteller fie eine Frucht nennt, entsproffen aus ber buhlerischen Umarmung bes römischen Ratholicismus und der Belt, so fann ich die fer Bergleichung nur bedingte Gultigfeit zuerkennen und bin ber Meinung daß ihre Macht auf einem Principe beruht beffen Träger nicht fie allein find, wenn es auch vorzüglich in ihnen zur Erscheinung fam, bas lange vor Lopola bestand und keineswegs mit dem letten S. J. fterben wird. Aber ich sehe auch nicht ein durch welche Dienste sie bie Gunft verdienen die man ihnen wieber zu Theil werben läßt, welche Burgichaften fie gege= ben haben, daß man Berfuche macht ihnen ben Jugendunterricht theilweise anzuvertrauen, ich begreife nicht wie es sich mit der Consequenz einer auf ihre Selbstständigsteit so eifersüchtigen Regierung verträgt, daß sie in ihrem Lande die Vorposten eines Heeres duldet, das von einem auswärtigen General befehligt wird, dessen Losungswort ihr unbekannt ist, dessen Wassen einst auch gegen sie geskehrt werden können.

Die Trennung von Schule und Kirche, wie sie in einigen Staaten burchgeführt wurde, hat manches für fich, und bort wo ber hohe Klerus feinen hohen Beruf vergißt und fich aus einem Diener ber Bahrheit und bes Lebens jum Sclaven eines malfchen Monche berabwürdigt, ift fie fogar nothwendig, wenn nicht jene Racht einbrechen foll welche nur bas fummerliche Licht einiger vor den Seiligenbildern brennenden gampen dammernd erhellt. In Defterreich ift dies nun Gottlob! noch nicht ber Kall, und obgleich ber Ginfluß ben die Beiftlichkeit auf den Unterricht ausübt, die Bahl der Lehrer die aus ihrer Mitte gewählt werben, gewiß zu groß ift, fo verriethe es doch eine bedauernswerthe Einseitigkeit, wenn man, dem andern Ertreme huldigend, fich jum Prediger jener flachen Berftanbesabgötterei aufwurfe, welche bas Beil der Welt nur in Bahlen und Maschinen fteht und fie am liebsten in eine einzige große Fabrif verwandeln möchte. Gelbst die flösterlichen Institutionen mit benen fo viele Lehranftalten zusammenhängen bedürften nur einiger Abanderungen um ben Anforderungen ju ent= fprechen welche Religion und Biffenschaft an fie ftellen, und es ift durchaus nicht unausführbar diefe ehrwürdigen Denkmaler einer oft verkannten Bergangenheit mit bem Bewußtsein ber mobernen Zeit in Ginflang ju bringen. Dies mare um so leichter, als feine Stifter unter ihnen



find wie St. Gallen im Jahre 1291, wo ber Abt mit seinem ganzen Kapitel nicht schreiben konnte, wie Einstebeln im Jahre 1838 - und ich bente, bag ein St. Blafien bem felbft Ritolai freigebiges Lob fpenbete, ale Benebiftinerftift ber Menschheit nicht weniger nutte, wie jest als Kabrif des Barons von Eichthal. — Last alfo ber Rirche immerhin ihren Ginfluß auf Die Schule, ftellt Briefter als Lehrer an aber forgt bafur bag fie Briefter find und bleiben konnen und feine Bfaffen werden. Biffenschaft und Religion find nicht unverträglich; diese braucht weber eine Magb, noch fann ihr jene, ba es nur Gine Bahrheit gibt, je gefährlich werben. Allein ihr möchtet fle entzweien, barum macht ihr bie eine zur Schwester der Boligei und ichlagt die andere in Feffeln, ober wenn ihr das nicht fonnt, fo verschreit ihr fie als gottlos und revolutionar.

Ich habe keine Luft eine Literaturgeschichte von Defterreich zu schreiben, und verweise auf die "Rationalenchflopabie", wo alle einheimischen Berühmtheiten aufgestapelt sind, mit Ausnahme der meinigen und eines Dichters von meiner Bekanntschaft, welcher, von Beruf ein Schornsteinseger, seinen Kunden allneujährlich selbstwerfertigte Gedichte zuschicht. Er beabsichtigt, "zu einem wohlthätigen Zwede" eine Sammlung derselben zu veranstalten, und da öfterreichische Buchhändlersirmen den Büchern nicht zur Empsehlung dienen, so habe ich ihm gerathen sie mit seinem Bilde in Stahlstich bei Cotta in Berlag zu geben, und benütze diese Gelegenheit ein geehrtes Aublifum auf die bevorstehende Erscheinung dieses zeitgemäßen Wertes ausmerksam zu machen.

#### Das Militarwesen.

Unter allen Einrichtungen die Defterreichs Bolter beglücken ift keine beglückender als das Militarspftem. — Die europäischen Philanthropen haben sich heiser geschrieen gegen die republikanischen Amerikaner, welche ihre schwarzen Brüder in unchristlicher Sclaverei halten; einige haben daraus einen Beweisgrund gegen die republikanischen Verfassungen überhaupt hergenommen, andere haben sich geberdet wie der Pharisar im Tempel, und ich — ich schlig die Augen nieder und seufzte: Herr, vergib uns unsere Schuld. Denn ich wußte nicht bei mir selbst, ob ich es vorziehen würde Sclave eines amerikanischen Pflanzers, oder gemeiner Soldat in einem österreichischen Regimente zu sein.

3d las neulich die Befchreibung einer Jagb, wie fie ber Bafcha von Egypten manchmal veranftalten läßt um feine Martte mit Sclaven zu verforgen, und glaubte mich in die Berge meiner heimat versett. Dort best man die Refrutirungeflüchtlinge auf dieselbe Beife, und mein Batriotismus mubte fich umfonft ab einen wefentlichen Unterschied zwischen beiben Berfahrungsarten ausfindig zu machen. So oft eine Conscription beginnt, fluchten fich die jungen Bauernbursche in die Berge; von dort holt fie ein Trupp ihrer fünftigen Rameraden mit gelabenem Gewehre bas fie nicht felten brauchen muffen, schlägt fie in Feffeln und bringt fie jur Kahne ber fie ben Eid der Treue schwören muffen. Jest vertauschen fie ihr vaterliches Saus, ihre Balber und Gebirge mit ben Räumen der Raserne, ihre Freiheit mit dem Rommando bes Stods, ihr Liebchen mit ber Mustete. Jest find fie Sclaven — benn was ift ein Dienst zu dem man gezwungen wird, ben man nicht aufgeben barf ohne sich
ben gröbsten Dishandlungen auszusepen, ein Dienst in
bem man ber roben Billfur thrannischer Bögte preisgegeben ist — was ist er anders als Sclaverei?

ļ.

:

£.

-

1

!

ţ

Auch in ben Stadten beginnt das widrige Schausspiel; wer nicht zu ben Auserwählten b. h. Abeligen geshört und conscriptionspflichtig ift, ber sete Gelb und gute Worte in Bewegung, sonft muß er sich stellen, sich beschauen laffen wie ein Stud Schlachtvieh, und hat er gesunde Gliedmaßen, die Musen, ben Schreibtisch, das Comptoir, die Werkstatte mit dem Erercierplas vertauschen.

3d fah einst einen Studirenden der Philosophie vor ber verhängnifvollen Commission die ihn eben losfprach, als ber Rittmeifter bes Remontebepartements fich erhob und außerte: "er fonne ihn ichon brauchen". Dabei blieb es, und ber Philosoph fonnte am nachften Morgen Pferde ftriegeln. Gin Anderer ben ein abnliches Loos traf, weigerte fich ben Gib ju leiften, und erflarte er werde eher alles über fich ergeben laffen als gur Fahne schwören. Bauernburschen verftummeln fich manchmal mit eigener Sand um dem verhaften Rode ju entgeben, mobei fie freilich in Gefahr gerathen vom Regen in bie Traufc ju tommen, benn man fann fie bann noch beim Train "brauchen". Die Fürforge ber Regierung follte wenig= ftens auf dem flachen Lande einen Rern gefunder und fraftiger Leute gurudlaffen, damit es ihr nie an reglement= mäßig gebauten Kamaschenhelben fehle; benn es wird ben Beauftragten immer schwerer fie aus ber Schaar Rruppel welche zur Landesvertheidigung gufammengetrie= ben werden herauszulesen. Der man nehme mit folchen Soldaten vorlieb wie sie Kallstaff auf das Schlachtfeld schickte.

Die europäische Civilisation fann allerbings bie ftehenden Beere nicht mehr entbehren, und nachft ber Liebe bes Bolfes ift eine Armee von 300,000 Mann die ftartfte Saule bes Thrones. Auch eine große Angahl von Eblen welche vor Begierbe brennen ihren Degen im Dienfte bes Baterlandes zu ziehen, und nebenbei in der Garnison ein Schlaraffenleben zu führen, mußten nicht mas fie mit ihrem Ichor anfangen follten, wenn fo viele Lieutenantsftellen auf einmal überfluffig wurden. Der hohe Abel welcher jept, wie einst Karl den Großen seine Paladine, in knapper Uniform ben Thron umgibt und auf Hofballen tangt, wurde aus feiner Belbenlaufbahn herausgeschleubert, und alle verborbenen Studenten, heruntergetommenen Buftlinge, alle Bater bie mit ungerathenen Sohnen gefegnet find, famen fehr in Berlegenheit wenn bie Bahl der Priefter des Mars verringert und die fleißiger Bürger, arbeitsamer Landleute vermehrt werden follte. Die Blutigel im Sumpfe ber mobernen Civilisa= tion mußten Sungers fterben, die Confcriptionsbeamten famen um ihre Accidenzien, die Kanzleithrannen fonnten eine Beißel weniger ichwingen, eine babylonische Berwirrung, eine allgemeine Revolution ware bie Folge, und der jüngste Tag bräche an!

Aus diesen und andern Ursachen ift es barer Wahnsinn gegen die ungeheuern stehenden heere zu sprechen,
und was Kant "vom ewigen Frieden" und Bernardin
de St. Pierre gefaselt, ist ohnedies Ideologie und gehört
in den Mond. Und warum sollte dem Desterreicher
nicht recht sein, was dem Preußen, Franzosen u. a.
billig ift?

Die öfterreichische Armee hat brei wefentliche Auszeichnungen: vierzehnjährige Capitulation, Ausnahmsgefete und ben Stod. Bift ihr was ben Sohn des Landmanns in die Berge treibt, wenn ihr ihn auffordert bie Uniform anzugiehen? Er will nicht vierzehn der fconften Lebensjahre in Keffeln zubringen, er will die Kreuben feines Dorfes nicht mit bem Commisbrod vertauschen bas ihr ihm als Lodfpeise bietet; er will es wenigstens nicht vierzehn Jahre lang effen. Bift ihr was den Stand entehrt bei dem Ehre die Saupttriebfeber fein foll. mas ihn jur Sclaverei, und biejenigen welche feinen niedrigften Abstufungen angehoren, ju Seloten macht? Eure Gefete, welche bie Berpflichtung ju ihm mit Ausnahmen umgeben, die g. B. ben Abel davon lossprechen, ber einft von ihm den Ramen erhielt, die bewirken daß fich der Abschaum der Gesellschaft barin sammelt; eure Reglements welche die Herrschaft des Stods befrästigen und bie Coldaten der Willfur eines roben Unteroffiziers, eines unbartigen Lieutenants preisgeben, eure Sintanfegung bes Berbienftes gegen ben Bufall ber Geburt. Bift ihr was ihn verhaßt macht? Eure Politif die zwischen ihm und ben anbern Stanben eine Scheibemand aufführt. die ihn zu einer Schaar von Saschern herabwürdigt welche weniger bas Baterland gegen seine Feinde, als euch gegen bie Liebe bes Bolfes vertheidigen follen, die Croaten ju Balfchen und biefe zu ben Deutschen schickt, und wenn fte daheim nichts zu thun haben, euern guten Freunden, bem Bapfte, bem Bergoge von Modena u. f. m. bamit aushilft.

Nennt unter biesen Umftanden die Ausreißer nicht Meineidige, — gebt ihnen Stockprügel, zerfleischt ihren Ruden mit Spiegruthen, erschießt fie — aber nennt sie nicht Meineidige. Ihr nahmt ihnen die Fesseln ab, das mit fie die hand zum Schwure erheben konnten; allein

Gott hört diesen Eid nicht — boch die Seufzer zählt er, welche euer System ausprest, die Blutstropfen welche es vergiest.

# Rirchliche Bustande.

In einer Zeit wie die gegenwärtige, wo eine Bartei die fich das Monopol der Katholicität zueignet und bie Religion für fich allein gepachtet zu haben glaubt, ben finstern Beift heraufbeschwören will, aus dem ber breißigjahrige Rrieg und Deutschlands Berriffenheit und Erniedrigung hervorging, blidt nicht nur jeder bentende Ratholif, sondern überhaupt Jeder dem die mahre Religion am Bergen liegt, mit wehmuthigem Bedauern auf eine Periode jurud in ber für die katholische Rirche Deutsch= lands die Bahn zu einer wurdigen und edlen Bufunft gebrochen wurde, ohne daß es ihr bis jest gelang bas Ideal zu verwirklichen, welches ben erleuchteten Mannern jener wie aller Zeiten vorschwebte. Wir meinen bas Zeitalter Kaifer Josephs II, beffen Leben ber Aufgabe geweiht war sein Bolt geistig zu erheben. Wenn es ihm auch nicht vergönnt war diese Aufgabe ganz zu lösen, so war boch bas Opfer feines Dafeins bas in ungewöhnlicher Rraftanftrengung erlag, nicht fruchtlos, und ber Same welchen er ausstreute, wurde nicht vom Winde verweht. So kommt es bag die ultramontanen Tendenzen bei Desterreichs Bolkern wenig Anklang finden und diese bereit sind jeder Leitung auf bas freudigste zu folgen bie sich Josephs Geift zur Richtschnur macht. Begreiflicherweise kann dies in Desterreich nur von Seite der Regie-

rung geschehen, und wie sehr man sich auch bemuht letstere als romifch gefinnt barzuftellen, fo ift boch ibre Selbstftanbigfeit entschieben, und es ift gewiß baß fie im Rreise ihrer Birtsamfeit nie bas Auffommen einer Bartei gestatten wird, welche nur friecht und ichmeichelt um bann befto unbeichranfter thrannifiren zu konnen. Bir könnten zum Beweise Diefer Anficht mehrere Thatfachen bringen die wohl Riemand in Abrede zu ftellen vermag. So 3. B. besteht in Desterreich ber Orben ber Liquorianer fcon feit beinahe awangig Jahren, aber ihr Ginfluß ift Rull, und jeber ber Defterreich und jundchft bie Drte, in welchen fie Collegien und Reftorate haben, nur einigermaßen fennt, fann fich überzeugen wie fehr bie Bolfsftimmung ihnen entgegen ift. In Wien außert fich biefe von jeher in Wigworten : fo fagte man g. B. ber Raifer Joseph befomme ftete Ueblichfeiten, wenn ein Liguorianer über seinen Blat gehe (mo bes Raifers Reiterstatue fteht). Ein Bischof beffen geiftige Eigenschaften ihn zu einer Bierbe feines Stanbes machen, weigerte fich aufs beftimmtefte fie in feine Didzese aufzunehmen, und es bedürfte nur eines Federauges von Oben um ihrem Dafein als Orben in Defterreich ein Enbe ju machen, ohne baß fich eine Stimme bes Bedauerns begwegen erhobe. — Richt beffer geht es ben Jefuiten; in Gras wo fie ein Rovigiat errichtet haben, ruft ber Anblid biefer Berren bie bort wie in gang Innerofterreich noch von ben Zeiten bes Erzherzogs Ferdinand her burchaus nicht in gefegnetem Andenken find, zuweilen öffentliche und auffallende Beichen ber Difbilligung bervor, und fle fteben trop ihres hohen Gonners, bes Bischofs Roman Sebaftian Bangerle, ebenfo gemieben und ebenfo allein wie biefer mitten unter einer gebildeten, aufgeflarten und lebensfroben Bevolferung. 3mar wiederholen fich bie Gerüchte. beren Ursprung übrigens nicht schwer zu finden ift, von Jahr ju Jahr, bag ihnen die Leitung ber Studien anvertraut werden foll; allein es ift eben fo wenig im Ernfte baran ju benten als an eine Wiebereinführung ber Folter. Wir zweifeln ob im gangen großen Reiche eine Stadt ober ein Städtchen geneigt mare 30,000 Bulben in Affien zur Gründung einer jefuitifchen Erziehungsanstalt anzulegen ober um eine folche zu petitioniren, und die Regierung ift weit entfernt die alten, reich dotirten flöfterlichen Inftitute aus benen ein großer Theil ber Lehrer gewählt wirb, ju Gunften eines Orbens außer Thatigfeit zu bringen, ber in ber Geschichte minbeftens aweibeutig bafteht. Außer bem befchrankten Boben nun, ben biese beiben Borposten bes Ultramontanismus inne haben, hat berfelbe wenig von bem Gebiete zurückerobert bas man ihm in ben Jahren 1780—1790 abgenommen. Denn die übrige Ordensgeiftlichkeit neigt fich in Defterreich auf jene Seite welche nicht will baß den Rach= fommen das verloren gehe um dessen willen ihre Borältern gekampft und geblutet; fie fest ihren Beruf nicht allein in Meffelesen und Chorgebet, trop des unfehlbaren Ausspruches Gr. Beiligkeit daß diese beiden Dinge mehr werth seien als Seminarien, Spitaler und Schulen; und biefer Gefinnung, ber lobenswerthen Thatigfeit welche fie in wissenschaftlicher Beziehung, im Erziehungswesen entfaltet, hat fie es zu verbanten bag man nicht mit Reib und Scheelsucht auf ihren burch Jahrhunderte behaupteten Wohlstand blidt und im Gangen bamit aufrieden ift bie Bilbung ber Jugend großentheils in ihren Sanben zu feben.

Unter ben altern Mitgliebern ber Beltgeiftlichkeit

finden fich noch manche bie aus ben Generalfeminarien Raifer Josephs hervorgegangen, und wenn es auch ju bedauern ift daß ihre Bahl mehr und mehr fchwindet, fo machsen boch unter ber jungern Saat einige Salme frisch und fraftig hervor welche fur ben Tag ber Ernte fruchtbare Aehren versprechen. Der Geift bes Bolfes - und aus diesem geht ber Rlerus hervor, in ihm wurzelt er bulbet nicht jene Ropfhangerei, jene finftere Babammung jeber freien und heitern Bewegung, jene Demuth welche fich scheut einem Mann gerabe und offen ins Auge zu schauen; er will daß ber Beiftliche unter und mit ihm lebe, daß er fich mit ihm freue und betrübe, und wartet nur bis bie lette Scheibewand welche eine Zeit bie nicht bie unserige mar amifchen gaien und Rlerifern aufführte, fällt, um fich gang mit ihm ju verschmelzen. Diefe Scheibemand ift es auch welche es bahin tommen ließ, daß ein Stand welchen alle Bolfer und Zeiten an bie Spipe bes gemeinen Wefens stellten, fich faft nur mehr aus ben unterften Rlaffen ber Gefellichaft erganzt, bag ihn beinahe nur jene mablen, benen außere Berhaltniffe ober geistige Unfähigkeit jede andere Bahn zum Fortfommen ober Broberwerbe verschließen. Der höhere Abel wird faum mehr in bemfelben vertreten; Die Gohne ber Beamten, des vermöglichen Mittelstandes folgen den BerufBarten ihrer Bater, und fo bleibt nur ber Sohn bes armen Landmannes übrig, und ber schwarze Rod finft auf die Stufe bes weißen herab - er wird zur letten Buflucht. Wir wollen bamit feineswegs behaupten baß nicht auch aus ber hutte bes Bauers achtungsmurbige, gelehrte und gebildete Beiftliche hervorgeben tonnen; allein Niemand wird in Abrede ftellen, daß eine forgfältige Ergiehung, eine mit ben Forberungen welche bie heutige

Belt an jeden durch Amt und Burde höher gestellten Mann richtet, von früher Jugend an vertraut gemachte Bilbung in jenen niebern Rreifen felten gefunden werden und ichwer zu erfegen, bem Beiftlichen aber eben fo nothwendig und munichenswerth find wie bem Beamten, bem Offizier u. f. w. Die Schuld an biefem Unglude, tonnen wir fagen, haben fich jene juguschreiben welche burch Aufrechthatung und heuchlerische Bertheidigung eines graufamen und thorichten Gefetes bie Geiftlichkeit jum Staat im Staate machen wollten, aber bamit nur bewirften bag aus ben Braminen Parias wurden von benen fich bie höhern Raften verachtend abwenden, vor beren Berührung fie fich jurudziehen und bie fie baburch zwingen eine Lebensweise zu ergreifen welche fie entweber ju buftern, menfchenfeindlichen, jeber Schwarmerei juganglichen Ginfiedlern, ober zu verworfenen Buftlingen macht bie in Trunt und geheimer Wolluft ju vergeffen fuchen baß bie Gefellichaft fie verftogt. Bald ahneln fie bann in Robbeit ber Sitte und bes Beiftes jenen auf beren Umgang fie allein befchrankt find, und ber geringfte Dorfbeamte bunft fich fluger und beffer als fein geiftlicher Sirt. Bo Thatfachen fprechen, muffen Deklamationen verftummen; und biefe Thatsachen werben so lange fpreden, bis ihr Grund, und wir erflaren es wiederholt ihr einziger Grund weggeraumt, und ber fatholische Beiftliche in einem ber schönften und reinften Borrechte bes Menschen, im Familienleben, bem Laien gleichgestellt ift.

Für die wiffenschaftliche Bildung des katholischen Rlerus bestehen in Desterreich theologische Lehranstalten theils an den Universitäten und Lyceen, theils in einigen Stiftern, wie Admont, Klosterneuburg u. f. w. Die Dauer bes Lehrkurses ift auf vier Jahre festgefest, und die Ge-

genftanbe find fo vertheilt bag im erften Jahre bie gange Rirchengeschichte, die hebraische Sprache mit Ginleitung. Archaologie und Eregese bes alten Testaments, im ameiten bas Rirchenrecht mit Einleitung und Eregese bes neuen Teftaments, im britten Dogmatif und Moral, im vierten Baftoral, Ratechetif und Babagogif vorgetragen werben, wozu auch praftische Uebungen tommen. Die Brofefforen lefen in ber Regel nach eigenen Setten benen bie vorgeschriebenen Lehrbucher jum Grunde liegen. 2Bo folche fehlen, und diefes ift namentlich bei ber Rirchengeschichte und bem Rirchenrechte ber Kall, bleibt ihnenfreierer Spielraum, und fo fommt es bag man neben Bertheibigern papftlicher Unfehlbarfeit freimuthige Berfechter jofephinischer Grundfage findet. Fromme Seelen haben freilich feinen Anlaß mehr fich barüber zu argern baß ein im Inder ftehendes Buch jum Leitfaben ber Borlefungen bient, aber feine Grundfate find barum boch bie herrschenden, und in ber Braxis die allein geltenden, gegen die es feinem einfällt fich aufzulehnen und bamit bie golbenen Sporen ju verbienen, wenn es auch hie und da an hyperorthodoren Stoffeufgern und frommen Bunfchen nicht fehlen mag, die aber ungehört und unerfüllt in ber blauen heitern Gottesluft verhallen. In ben Seminarien muß jeber Studirende ber Theologie wenigstens das lette Jahr verweilen; gewöhnlich bringt er jeboch barin mehrere, auch alle vier Jahre ju, ba bem unbemittelten, und die meiften find es, eine Anftalt will= fommen ift die ihn aller Rahrungsforgen überhebt. Sie werben von zwei, auch brei Beiftlichen, Die ben Titel Direttor, Spiritual, Sub: ober Bicedirettor führen, geleitet, und der in ihnen herrschende Geift ift je nach diefen verfchieben. Mit Bedauern muffen wir es fagen baß

in mehreren berselben ber Senchelei zu viel Borfchub geleistet, dem Günftlingswesen zu wenig Sinderniffe in den
Beg gelegt, und in Folge dessen offene, die engen
Schranken manchmal überspringende Köpfe Schleichern
und Angebern zulieb zurückgesest werden. Andere Uebelstände sind wohl auch schon häusig gerügt worden, und
die wenigen überlebenden ehrwürdigen Geistlichen welche
ihre Bildung in den Generalseminarien erhielten, haben,
als wir sie kennen lernten, in uns den Bunsch reger
gemacht auch diese Einrichtung Josephs in angemessener
Korm wieder ausleben zu sehen.

# Die Protestanten.

Die rechtliche Existenz ber Protestanten in Defterreich schreibt sich vom Toleranzedict Josephs des Zweiten her, das durch keine neuen Gesetze ausgehoben, sondern nur unbedeutend abgeändert worden ist. Kraft desselben kann man Rechte der Protestanten als einer geduldeten Partei, und Borrechte der katholischen Kirche als der herrschenden unterscheiden.

- 1. Rechte ber Protestanten.
  - a. Hundert Familien ober fünfhundert Ropfe geben Anfpruch auf eigenes Bethaus und eigene Schule.
  - b. Den akatholischen Geiftlichen ift es erlaubt ihre franken Confessionsverwandten zu besuchen, die Sakramente auszuspenden, diente Leichenbegangniffe abzuhalten u. f. w.
  - c. Die Afatholifen mahlen ihre Beiftlichen und

Schullehrer felbft, wenn fie biefelben felbft bezahlen, und nur die Bestätigung wird vorbehalten.

- d. Der Nebertritt jum Afatholicismus ift Jedem gestattet ber das achtzehnte Jahr zuruckgelegt hat, nur muß sich ber Nebertretende vorher einem sechswöchentlichen Unterrichte unterziehen, ben ihm sein katholischer Pfarrer zu ertheilen hat.
- e. Die Afatholifen werben zu öffentlichen Aemstern zugelaffen.
- f. Die Afatholifen burfen zu rein tatholifchen Rirchenausgaben nichts beifteuern.
- 2. Borrechte ber fatholischen Rirche.
  - a. Die Ratholiten allein genießen öffentliche Religionsubung, baher burfen die protestantischen Kirchen weber mit Thurmen und Gloden noch mit einem Eingange von der Gaffenseite versehen sein.
  - b. Der fatholische Pfarrer bezieht auch von ben Brotestanten bie vorgeschriebenen Stolgebühren für Trauungen und Begrabniffe.
  - c. Er führt allein Tauf=, Trau= und Sterbes register die gesetliche Gultigfeit haben, weßhalb der Bastor verpflichtet ist ihm jeden vor= fommenden Fall schriftlich anzuzeigen.
  - d. Der katholische Pfarrer kann bei Leichen, Taufen u. f. w. die Stelle bes Pastors vertreten, aber nicht umgekehrt.
  - e. Die Katholifen burfen bei Protestanten Ba= thenstelle vertreten, aber nicht umgefehrt.
  - f. Die Protestanten find verpflichtet bie außer-

liche Feier ber fatholischen Festtage zu beobsachten.

- g. Der fatholische Pfarrer hat das Recht einen Akatholiken in seiner Gemeinde der gefährlich erkrankt ift, einmal zu besuchen und ihm seinen geistlichen Beistand anzubieten.
- h. Die gemischten Ehen werden in der fatholisichen Kirche verkündet und vor dem fatholisichen Pfarrer geschlossen, jedoch kann der prostestantische Geistliche als Zeuge zugelassen wers den. Die Kinder aus denselben folgen der Religion des Baters, wenn dieser katholisch ist; ist er es nicht, bloß die Sohne. Die Reverse sind ausgehoben.

Betrachten wir die Grundfate aus benen diefe Beftimmungen hervorgegangen find, fo gewahren wir barin einen lobenswerthen Fortidritt in ben Gefinnungen jener Dulbfamkeit welche alle Bekenner ber Religion ber Liebe burchbringen foll. 3mar erreichen fle noch nicht gang ben Standpunft, auf welchen wir Brotestanten und Ratholifen geftellt wünschten, namlich ben völliger Gleichheit und ungestörter Freiheit in ber Entwidlung ihrer Tenbengen, fo lange biefe in ihrem Geleife bleiben und auf bie Sicherheit des Staates und den Frieden feiner Bewohner nicht ftorend einwirken; allein wir muffen nicht vergeffen daß wir es mit einem Staate zu thun haben beffen Beherrscher ben Titel ber apostolischen Majestät erwarb und rechtfertigte, mahrend die allerchriftlichften, allergetreueften, die katholifchen Majeftaten, die Bertheidiger bes Blaubens entweder abfielen oder gleichgultig wurden. Rach jener gewaltsamen Reaftion welche, wie in Franfreich ju Dragonaben, so in Defterreich ju

Confiscationen und Landesverweisungen führte und vermittelft militarischer Befehrungen gander aus benen ber alte Glaube mit feinem Gefolge von Bunberbilbern und Resuiten fast gang verschwunden mar, bald wieder gut fatholisch machte, war es lange Zeit ein Berbrechen ben geächteten Glauben zu befennen, und wenn die Strafgesete auch nicht so graufam und blutig maren, wie die in England, bem claffischen Lande ber Freiheit, in größerer ober geringerer Scharfe und Ausbehnung bis jur Annahme ber Emancipationsbill bestehenden und gehand= habten Statute, fo blieben fie boch ftrenge genug um felbft bas Minimum einer politifchen Dulbung gu verfummern. Auch ift in Defterreich, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, Die Krage ber Tolerang bei weitem nicht fo prattifc, ba in ben übrigen Provingen entweder feine Protestanten, wie in Tirol, ober nur wenige gefunden werden. Karnthen allein gablt auf eine Bevölferung von 300,000 Einwohnern in runder Bahl 18,000 Protestanten bie auf einen verhältnismäßig fleinen Theil des Landes zusammengebrangt find. Sie gehoren größtentheils bem Bauernftande an ober find Arbeiter in ben Bergwerfen, und von ber Regierung in ihren Rechten geschütt, von einer wohlwollenden und aufgeklarten Beiftlichkeit nicht beeintrachtigt und verfolgt, leben fle ruhig unter ihren fatholischen Brubern, eben fo wenig jur Profelytenmacherei geneigt, als felbft Begenftand berfelben. Anders freilich gestalteten fich die Berhaltniffe in Ungarn; aber wir wollen biejenigen welche baran Schulb tragen, erinnern bag Raifer Frang es war, welcher einem widerspanftigen ungarischen Bischofe die Temporalien fo lange entzog bis er ben Reichsgesepen gehorchen lernte; bag er es mar welcher ben Kapuzinern in Wien, die Miene machten der Erzherzogin henriette, Gemahlin des Erzherzogs Karl, als einer Protestantin die Ruhestätte unter den andern Todten der kaiserlichen Familie in der Gruft ihres Klosters zu versagen, die Worte zurief: "Wacht's mich nit wild, oder ich heb enk alle auf!"

### Slawomanie.

Mit den Bestrebungen der Magnaren ihre National= fprache und Literatur emporzubringen und fich zu begermanistren, geben die ber Slawen parallel. Diese theilen fich in Defterreich in mehrere Stamme von benen wir hier nur die Bolen, die Tichechen und die Slowenen in Rarnthen, Steiermark, Rrain und Rroatien erwähnen. Die Bolen konnten fich natürlich nur an ihre Brüber unter ruffischem Bepter anschließen, die Leiftungen ber Tichechen und ihr Bemühen bas vierzehnte und fünfgehnte Jahrhundert fortzusegen, find ichon hier und bort gewürdigt worden, und die Literatur der Slowenen Inneröfterreichs und Rroatiens beschränkt fich bis jest bloß auf Gebet- und Schulbucher. Wir find weit entfernt biefe Wirksamkeit und das Gefühl, aus dem fie hervorgeht zu tadeln; der Grund dazu wurde beim babylonischen Thurmbau gelegt und wird fo lange thatig fein, bis biefer vollendet ift. Rur in Beziehung auf Art und Daß berfelben läßt fich einiges einwenden, und es ift nothwendig daß die Slawen endlich jum beutlichen Bewußtfein beffen fommen was fie eigentlich wollen. Richt jeber Stamm ber eine eigene Mundart fpricht fann feine besondere Literatur haben; die Sauptrichtungen find einmal gege-

ben, und an fie muffen bie untergeordneten 3weige fich anschließen. Wir benten an feine romanische (in Graubunben), an feine wallachische Literatur, und wurden große Augen machen, wenn es ben Gubfeeinfulanern einfiele für ihre hundert Sprachen ein gleiches Borrecht in Unspruch zu nehmen. So ift in Steiermart. Rarntben und Rrain Bilbung und Sprache vorherrichend beutich; nur ein Theil bes landvolkes spricht flawische Dialekte bie fich oft nach ben Dörfern anbern und in Rrain bem Ruffischen am nachsten fommen. Es ift nun ganz in ber Ordnung, daß man die bem Bolfe nothwendigen Bucher in seine Sprache übersett; wenn aber biejenigen welche ber Beburt nach jufallig Slawen eine rein beutsche Bilbung empfingen, mit ihrem Marf und Beift genahrt plotlich umfehren und flawifiren, fo fann biefes Bestreben wohl nur ein verfehltes und erfolglofes fein. Sie find Renegaten und haben mit diefen ben Gifer gemein mit bem fie ihr früheres Befenninif verfolgen und bas neue prebigen. Ginem bohmischen Professor ber von bieser Buth befallen mar, fiel es ein feine Literatur ber beutschen nicht nur gleichzustellen fonbern auch über fie zu erheben, und die Welt muß in Erstaunen gerathen, wenn er ihr einst beweisen wird daß alle Beroen beutscher Boefle von böhmischen aufgewogen und übertroffen werden. Gin anberes Driginal biefer Art befand fich als Brofeffor an ber theologischen Racultat bes Lyceums zu &. In feinem Ropfe lag ein unförmlicher Saufe von Sprachkenntniffen burcheinander, ben er nur handhabte um bie ftrahlende Bortrefflichfeit und unbestreitbare Ueberlegenheit ber fla= wifchen Sprache zu beweifen. In diesem Sinne predigte er bei jeder Gelegenheit; feine theologischen Lectionen waren nur Borlefungen über flawische Literatur, und

obwohl er als orthodoxer katholischer Theologe verpflichtet war der hebraischen Sprache bas hochfte Alter quauschreiben, so ging er boch weiter als ber Berfaffer ober Anfündiger des berühmten Werfes "Matris slavicæ filia erudita" (lingua græca), ber von Bers zu Bers nach= weisen wollte baß bie Iliabe ursprünglich flawisch geschrieben worden und Bater homer ein Slawe gemefen fei; er behauptete geradezu daß Abam und Eva im Ba= radiese flawisch gesprochen, und war nicht im geringften verlegen die Wurzeln der mosaisch verdrehten Worte im Slawifchen nachzuweifen. Diefes Burgelgraben mar überhaupt feine Leidenschaft, und es gab feinen Bolks-, Stabte=, Familien= und Taufnamen bem er nicht ben flawischen Stempel aufdrückte. Er zurchzog als Apostel bes reinen und ächten Slawenthums alle ftammvermandten ganber, und als er in Folge bedauerlicher 3miftigfeiten mit seinem Bischofe (es war ihm auch eingefallen eine gewiffe Dame Skoféla - episcopa - zu nennen) fein Lehramt aufgeben mußte, weihte er fein Leben gang bem großen Berufe an ber Befestigung und Ausbreitung bes Slawenthums zu arbeiten. Man fah ihn häufig in Bauernhäusern der R. benachbarten halbslawischen Bemeinben, wo er mitten unter einer Schaar fcmutiger und barfüßiger Rinder flawifch docirte und fich bemühte in die empfänglichen, von dem Gifte bes Deutschthums noch nicht burchdrungenen Bergen biefer Rleinen ben Samen feiner Lehre ju faen und bast gut ju machen mas in ben beutschen Schulen etwa schon an ihnen verdorben fein mochte. Wenn Czernebog feine Bemühungen fegnet und ihm ein langes Leben ichenft, fo wird er am Abende besselben die deutsche Sprache ausgerottet seben und Biener wie Berliner nur flawisch fprechen horen.

## hurter über Defterreich.

"Ausflug nach Wien und Prefburg im Sommer 1839. Bon De- Friedrich hurter." Schaffhaufen, 1840.

#### Erfter Theil.

herr hurter reist von Schaffhaufen durch Borarl berg über Innsbrud, Galgburg und Ling nach Bien, beidreibt wie andere Reisebeidreiber auch, bas auf Diefem Bege Gefehene und fnüpft baran Bemerfungen Die meiftens in bas Gebiet ber Religion und Bolitik geboren. und fo deutlich fie die Schule bezeichnen welcher ber Berfaffer in der lettern angehört, fo wenig errathen laffen, wenn fie bie erftere berühren, bag fie von einem reformirten Defane ausgeben. hier indeffen bat ber Berfaffer theilweise bie Borficht gebraucht Andere aussprechen zu laffen was er wahrscheinlich selber benft — fo 3. B. wo von der in Innsbrud befindlichen Jefuiten-Colonie Die Rebe ift, und auf jenen Blattern welche eine ibm angeblich von einem tiroler Beiftlichen jugefandte Apologie ber Rrenze und Bilbftode enthalten - und nur was er über bie nach Breußen ausgewanderten Billerthaler fagt, fo wie die wenigen Zeilen in benen er die Berhaltniffe ber Brotestanten in Desterreich abfertigt, verrathen bas geringe Mitgefühl bas er für feine Glaubensgenoffen empfindet, mahrend vorzüglich die etwas ins Breite gezogenen Berichte über bie öfterreichischen Rlöfter feine Borliebe für die Religion andeuten aus beren Schoofe biefe Anstalten bervorgingen.

Bie man bem Biographen Innocenz III mit Recht vorwerfen tann bag er, fich auf ben Standpunkt jener

Beit versegend, vergeffen hat es gebe vielleicht noch einen andern, vielleicht einzig zuverläffigen Ariadnefaben ber burch bas Labyrinth ber Zeiten und Bolfer leitet; wie man ihn auf biefem Felbe mit feinen eigenen Baffen befampfen und ihm entgegenhalten fann baß fein hiftoriographisches Verfahren, welches, je parteilvser es sein will, befto parteilicher wird, folgerecht burchgeführt fast jeder geschichtlichen Monstrosität zur Apotheose verhelfen fann, eben fo ift man befugt mit bem reifenben Bolitifer barüber zu rechten, baß er auf ber einen Seite nur Stoff jum Tabel, auf ber andern nur jum Lobe findend, über bem Beftreben, ftatt naturgetreue, fcmeichelnbe Bilber gu liefern, alle Schattenfeiten bort überfah wo fie in feinen Blan nicht paßten, und Bahrheiten ignorirte ober übertunchte die boch bem Bereiche ber Geschichte, bem feinigen, angehören, aber unbequem find. Das Ret mit bem er seine Leser zu umgarnen sucht, ist allerdings fünstlich gewoben, aber felbft, indem man nie die Ehrerbietung vergißt welche jeder wohlerzogene Deutsche ber Cenfur schuldet, ift es nicht schwer einige Löcher in dasselbe zu reißen.

Hurters politische Weltanschauung gleicht ber religiösen ber Perser — zwei Prinzipien theilen sich in die Hereschaft ber Erbe, Ormuzd und Ahriman, Legitimität und Radicalismus. Während ber Radicale "in dem neu aufgewühlten Schlamm der Revolution behaglich herumplatschert und mit breitem Biberschwanze aus demselben fünftige Glückeligkeit zusammenpatscht" und "nur dann sein Werk gelungen erachtet, wenn er unter nichtigen Phrasen alles in den gleichen Koth, über welchen er dann mit siegqualmendem Bundschub daher quatschte, hinabgezogen oder die kollerige, bauchbläsige, schäbige Schindmahre Gleichbeit geritten" (zu diesen zierlichen, acht griftofratifden Barfum ausduftenben Bhrafen wurde ber Berfaffer wahrscheinlich in "jeuem fleinen Bimmer auf ber Staatsfanglei in welchem einft Gent fo viele Jahre burch gearbeitet hatte", und in der Befellichaft von Jaule und Bilat infpirirt), begreift herr hurtet nicht, "wie nicht jeber Abelige, ja jeber ber noch etwas in ber Belt befint, fo wie jeder, ber dem Recht, seve beffen Object ober Subject, mas nur immer gedacht werben mag, noch einigen Berth jugefieht, nicht ein Legitimift ex asse fein muffe", und es foll fich, um auf einen befondern Begenstand überzugeben, biefer burd ben Bergog von Borbeaux vertretenen Legitimitat "irgendwo Belegenheit barbieten , burch Baffenthaten fich auszuzeichnen". "Bie erwunfcht", fügt herr hurter bingu, "für alle Boblgefinnten, wie erfprieglich fur Franfreich, wenn bas Bort, welches feinem Ahnherrn galt, in die Gegenwart übergetragen auf ihn tonnte angewendet werben:

#### - il règne sur la France

Et par droit de conquête et par droit de naissance! Das erstere barum vorzüglich, weil ihm dieses freiere hand gabe, die Zustände und Berhältnisse nach richtisgeren Grundlagen zu ordnen, frei von den unreinen Einstüssen welche der Restauration bloß den Ramen ließen, die Thatsache aber unter ihren Jakobinismus begruben." Daß Herr Hurter Ludwig Philipp nicht anerkennt, indem er die Herzogin von Angouleme "Königin" und den Herzog von Orleans "Chartres" nennt, steht ihm völlig frei und wird dem Bürgerkönige keine größere Furcht einstößen als die ähnliche Weigerung eines andern mächtigen Potentaten; daß er aber einen Bürgerkieg "erwünscht für alle Wohlgesinnten" und "ersprießlich für

Franfreich" nennt, bezeichnet am beften ibn und jene gange Bartei, welche, wie ihre im Finftern fchleichenben Alles jur größern Ehre Gottes thuenben Schüplinge. ftets bie beiligften Ramen im Munde führt und die felbftfüchtigften 3mede burch bie unfittlichften Mittel zu erreiden fucht. In ben Sobbismen, mit benen ber Berfaffer und feine Beiftesverwandten fich gegen ben Borwurf bes Absolutismus verwahren, sucht man umfonft nach ben Merkmalen welche biefen "Baal" von ber bulbreichen Bottin Legitimitat unterscheiben, und herr hurter ber von dem Unwillen und bem Entfegen fpricht "bie burch bie Aufmerkfamen und Redlichen aller Karben, Kormen. Lehren und Barteien in Deutschland fuhren, als fie gu lefen betamen, ber Rofatenchef bes jenifeistischen Gouvernements erwiedere bie Rachfrage feines mongolischen Grengnachbars über das Wohlbefinden des Raifers mit ben Worten: "Unfer Raifer befindet fich burch Gottes Gnade wohl und barum auch das Bolf" - herr hurter thate beffer, Diefe Borte welche ja bas Berhaltnig ber ibealen, von Gottes Gnaben regierenben, mit bem Boble ihrer Bolfer zusammengewachsenen Berricher zu biefen am schlagenoften bezeichnen, gang ungescheut jum Bahlfpruch feiner "Reftauration ber Staatswiffenschaft" au machen.

Mit dem Auge das in Karl VI noch einmal alle Strahlen des verbleichenden Sternes der habsburger vereinigt sieht (was für diese eben nicht sehr schmeichelhaft ift), und mit der geschichtlichen Ansicht die ihn den Augustus Wiens (nicht Desterreichs, und diese Beschräntung ist sein angebracht) nennt, streiten zu wollen, ist wohl unnüs, da die völlige Richtigkeit dieses Monarchen als Feldherr und Staatsmann — davon legen die Tür-

tenfriege und die pragmatische Sanction Zeugniß ab— faum je bestritten wurde. Roch mehr aber widert es an, dem protestantischen Geistlichen gegenüber, welchem das Standbild Josephs des Zweiten nur Veranlassung gibt über ein an demselben besindliches, die Toleranz versinnsbildendes und die Inschrift: Concordia religionum, trasgendes Basrelief einige nach dem Anathem und Scheizterhausen riechende Wise anzubringen, die Vertheidigung dieses Herrschers zu übernehmen.

Ľ,

Wir schließen mit der Bermuthung der Berfasser werde, für den von ihm angedeuteten, vielleicht bald eintretenden Fall, "wenn je seiner simplen Passivität das Weilen unter so lobsamem Bestreben (der in dem neu ausgewühlten Schlamm der Revolution behaglich herumplätschernden und mit breitem Biberschwanze aus demsselben fünftige Glückeligkeit zusammenpatschenden Radicalen) unmöglich gemacht werden sollte", auf diesem seinem Ausstuge nach Wien einen schirmenden Hafen aufgesucht, und mit dem Wunsche, er möge ihn gefunden haben.

#### 3meiter Theil.

Im zweiten Theile bes "Ausstuges" finden wir das Urtheil bestätigt welches wir bei Gelegenheit der Anzeige bes ersten über den Verfasser und seine Anschauungsweise fällen zu müssen glaubten. Wir beschränken uns daher nur auf einige Bemerkungen, um das dixi et salvavi animam meam, zu dem wir durch das künstliche Gemische von Wahrem und Falschem, anscheinender Freimüthigkeit und blendender Sophistit, das uns in diesem Buche entgegentritt, aufgefordert werden, vollständig in Anwendung zu bringen.

Das öfterreichische Unterrichtswesen welches ber Berfaffer auf ben Seiten 41-63 befpricht, und was bamit zusammenhängt, fteht mehr als irgend ein anderer 3weig bes öffentlichen Lebens unter bem Schupe jener brei ganbesheiligen, Sebastian, Laurentius und Leopold, von benen nach bem Ausbrude Abrahams von Sta. Clara ber erfte geschoffen, ber zweite angebrannt und ber britte nicht weit her ift. Selbft Berr Burter gefteht, bag, "nach bem Magftab bes in anbern beutschen Staaten Borbanbenen gemeffen, ber eigentlich wiffenschaftliche Unterricht weniger befriedigend fein möchte", und findet fich veranlaßt bort einiges zu tabeln, wo er bie Berwerflichfeit bes bem Gangen jum Grunde liegenden Princips aus bem bie Einrichtung ber höhern Lehranstalten folgerecht abgeleitet ift, hatte ans Licht ftellen und, ftatt bie Wahrheit mit allerlei Floskeln zu umhängen, nur ihr, aber ber ganzen, bie Ehre geben follen. Das Brincip aber hat Raifer Frang ausgesprochen, als er zu ben Profefforen in Laibach fagte: "3ch brauche feine Gelehrten, fonbern nur gute Unterthanen", b. h. wohl Schafe bie fich fcheeren laffen ohne zu bloden; und um biefe heranzubilden, find Symnafien (mit 6, nicht 5 Claffen) mit 18 wochentlichen Unterrichtsftunden, Claffenlehrern und Schulern, beren Rorper= und Geiftestraft weber burch die Bahl noch burch die Art der Unterrichtsgegenstände zu fehr in Ansbruch genommen wird, Lyceen (von biefen fdweigt herr hurter) und Universitaten, "beren Lehrer ber Benelope gleich immer basfelbe Gewebe fpinnen und lofen", mehr als hinreichend. Berr Burter follte alfo ichon um feiner eigenen Confequenz willen bas unbebingte Lob von Anftalten anftimmen, bei benen es nicht zu befürchten ftebt, weber, "baß Studentennamen am Schweif von Betitio-

nen an bie gandftande über Berfaffungsangelegenheiten prangen", noch "baß in ber Frage: ob steben bie bas Brod effen, gegen Ginen ber bas Brod gibt, ihre fiebengablige, nicht Borftellung, nicht geziemende Bemerfung, fonbern runbe und bestimmte Ginfprache machen tonnen. von fo Bielen entichieben werbe, fie feien hiezu vollfommen befugt gemefen, es batte mithin ber eine gum Rudmarfc blafen und jenen fleben in pflichtschuldiger Defereng bas Welb taumen follen." - Berr hurter finbet es sonderbar, "daß auf den öfterreichischen Univerfitäten Geschichte eines berjenigen afabemifchen Lehrfacher ift, auf welche man feinen befondern Berth zu legen icheint", und au ben awei Erscheinungen burch welche "die Bermuthung einer Ungeneigtheit gegen Geschichte gerechtfertigt werben burfte", namlich bem Anfhoren bes vom Archivar Chmel herausgegebenen, ofterreichischen Gefcidtsforfchere aus Mangel an Abfat, und bem Brojecte einer Atabemie ohne Geschichte und Philosophie, batte er noch ale britte hinzufugen fonnen, bag Befchichte auf ben Lyceen zu ben fogenannten freien b. h. zu jenen Kächern gehört, über welche Borlefungen zu hören die Unterrichtsgeld gabienden Studirenden nicht verpflichtet find. Die Urfachen biefer Ungeneigtheit zu erforschen, bat herr hurter nicht fur gut gefunden, und wenn, wie er fagt, Desterreich als Staat Die Geschichte nicht zu scheuen hat, so haben vielleicht die Regierung oder die Lehrer felbst fie zu fcheuen. Db erftere wollen wir bier nicht untersuchen; von biefen aber finden wir es fehr beareiflich. baß fie bei bem Amange ben ihnen bas vorgefchriebene Lehrbuch, eine erbarmliche Compilation von Ramen und Daten, auferlegt, bei ber Rothwendigkeit anaflich jebes Wort zu vermeiben bas irgend höhern Ortes mißfällig

aufgenommen werben konnte, es vorziehen in ihren Borlefungen felten ben Beitraum vor Chrifti Beburt ju überfcreiten, ober fich gar nur, wie ein ehemaliger Brofeffor an ber wiener Universität, in ber von ihm verfaßten "Borgeschichte" herumzutreiben. Allein wir tonnen uns gar wohl erinnern mit welchem Enthufiasmus bie Bortrage Schnellers trop ber ihm und feinen Schriften auflebenden Mängel angehört wurden — es war bamals freilich eine andere Beit - und find überzeugt, die jest fo verlaffene Dufe murbe bald wieder einen gablreichen Rreis begeisterter Berehrer um fich verfammeln, wenn nicht von Oben berab -jede noch fo harmlofe Regung felbftftanbiger freier Forfdung im Reime unterbrudt, jeber Bulsichlag bes öffentlichen Lebens mit folder Mengftlichfeit übermacht wurde als handle es fich um ben Blutumlauf eines Sterbenben.

Ueber bie ofterreichische Literatur beobachtet ber Berfaffer ein gangliches Stillschweigen bas jeboch berebter und anklagender ift, als es wahrscheinlich in feiner Abficht lag. Dafür weiht er ber Cenfur Die Seiten 103-121. und bemüht fich auf diefen Blattern die Liebensmurdigfett jener Fee barguftellen, beren Zauberftabchen, ber Rothstift, feiner Anficht nach bas unfehlbare Bermahrungsmittel gegen die Uebel ift welche fich aus ber Banborabuchfe, Breffreiheit, über bie Bolfer ju ergießen broben. Abgesehen davon daß jenes Stillschweigen ber schlagenbfte Grund gegen fie ift, muffen wir uns munbern bag herr hurter hier in feiner Beweisführung nicht glüdlicher war, und wo es barauf ankam die Rothwenbigfeit und Rüplichkeit ber praventiven Cenfur ju zeigen, ihren Begnern nur leichtes Spiel machte. Wir wollen hier nicht taufenbmal Befagtes wieberholen und verwei-

fen biejenigen welche bas bunbigfte ju Gunften ber Cenfur Borgebrachte - bie Breffreiheit fpricht fur fich felbft - lefen wollen, auf Beng's Auffat über bie Briefe bes Junius in ben wiener Jahrbuchern; wir bemerten bloß daß aus der, übrigens bestreitbaren Unfruchtbarteit ber josephinischen Beriobe an Berten "burch welche die Wiffenschaften einen vorher nie gesehenen Auffcwung nahmen", bie "ale nieberfcmetternbe Beugniffe gegen bie Cenfur gelten muffen, fo lange bas Menfchengeschlecht auf geiftige Produktionen einen Berth fest", nichts gegen bie Breffreiheit gefolgert werben fann, weil ein Boben, um Frucht ju tragen, bes Samens bebarf ber bort fehlte; meil Breffreiheit, wie die atmospharische Luft die Bedingung bes forperlichen Lebens, die politische Freiheit die bes burgerlichen, fo bie bes geiftigen Lebens ift. Eben fo wenig beweist gegen fie, bag bamals fo viel fchlechtes Beug gebrudt jum Borfchein tam; benn es ift beffer bag bie bofen Gafte aus bem Rorper beraustreten als daß fie in ihm bleiben und Rranfheiten im Organismus verurfachen, und man fonnte bie Breffreiheit mit dem Sicherheitsventil an Dampfmaschinen vergleichen, wie fie fich auch schon mehrmals als solches bewährte, mahrend burch die Cenfur Revolutionen nie verhindert, wohl aber herbeigeführt wurden. Daß die Cenfur "die geiftige Entwicklung bes Menschengeschlechtes. bie Forberung ber Wiffenschaften nicht hindere", fann jugegeben werden, boch bleibt bann noch barzuthun mas fie fordere, wozu fie benn gut fei und helfe, ba felbst herr hurter nicht umbin fann von ihr begangene Dummheiten (bie übrigens nur eine nothwendige Bugabe biefer auf die baarfte Billfur gegrundeten Ginrichtung find) und die Ungulanglichfeit einzugefteben, mit ber fie gegen

ausländische Schriften geübt wird. In Beziehung auf diese möchte herr hurter eine Milberung eintreten laffen; wir finden es aber, wenn hier anders von Consequenz die Rede sein kann, ganz solgerecht daß auf in = wie auf ausländische Drucksachen der nämliche Maßkad angelegt wird, und behaupten daß in einem Staate, wo die herausgabe eines Blattes wie z. B. die Allgemeine Zeitung nicht erlaubt ift, auch der Bertrieb eines solchen nicht gestattet werden sollte — auch kann ja die Unmöglichkeit verbotenen Büchern den Eingang zu wehren, eben so wenig gegen die Censur beweisen, als der Betrieb des Schmuggelhandels gegen die Zollspsteme.

Obwohl es sehr möglich ist daß herrn hurters Buch in die Protocolle ber öfterreichischen Censur mit der Bezeichnung "transeat" oder gar "erga schedam" einzgetragen wird, so zweiseln wir doch nicht an dem lebhaften Antheile den es in allen Kreisen hervorrusen wird, da auch die Gegner der hervorragenden Person-lichseit des Berfassers, seiner geistvollen wenn auch einzeitigen Anschauungsweise, seiner Gabe den Leser anzuziehen und zu fesseln, gerne Gerechtigkeit widersahren lassen.

## Westerreich im Jahre 1840.

Bon einem öfterreichischen Staatsmanne. Leipzig, 1840.

3 mei Theile.

Wie frembe Touristen, besonders Franzosen, seit einiger Zeit Deutschland erwählt haben um bahin Entbedungsreisen zu unternehmen, so ist wieder für Deutsche Defterreich bas Biel folder Ausfluge, und bas Ergebniß berfelben entweber unbedingtes Lobhubeln aller bortigen Buftande ober ebenso einseitiger Tabel ber über alles ausgegoffen wirb, weil es nicht modern constitutionellen, protestantischen ober gar begelischen Buschnitt tragt. Die Tories aller ganber und Farben reifen auf Diefes Reich und rühmen die wohlthätigen Folgen rein monarchifcher Regierungsgrundfate, die abgefallenen und in ben Schoos bes alleinfeligmachenben Abfolutismus jurudgekehrten Liberalen thun besgleichen, und wenn einige mit St. Marc Girarbin übereinstimmen ber fagt: En Autriche beaucoup de parties de l'homme sont satisfaites et tranquilles; les bras y ont du travail, l'estomac v est bien repu; si ce n'était la tête qui est mal à l'aise, quand elle s'avise de penser, tout serait à merveille, kehren hingegen Andere diefes Urtheil um und meinen es fei am Enbe boch zweifelhaft ob biefe Denffreiheit bas Glud bes Menfchen ausmache ober auch nur forbere, wahrend ein voller Magen ein wirkliches, von Niemandem abzuläugnendes Bobibefinden erzeuge. Begen bie lettere Anficht mare nichts einzumenben wenn bie Bestimmung bes Menichen barin bestanbe feinen Magen zu füllen ober phyfifch gludlich zu fein; bann mußte allerdings jene form bes Staats die befte fein, welche die größte Summe folden Gludes auf die gleichmäßigste Beife vertheilt. Allein felbft in diefem Kalle ware Defterreich noch fehr weit von ber Bollfommenheit entfernt und auf feiner bobern Stufe als die meiften übrigen europäischen Nachbarlander; theilt man jedoch bie Staaten nach anbern Mertmalen ein, mißt man fie nach bem Grabe ber religiöfen, geiftigen Ausbilbung ihrer Bewohner, fo wird, vorniglich mas biefe in allen

ihren Abstufungen betrifft, dem Kaiserthume nicht jener Rang angewiesen werden können den es durch seine Größe und die Kräfte die es umschließt einzunehmen berusen ist. Pauvre pays! où il n'y a que du bonheur, sagt Frau von Staël und spricht damit eine Wahrheit aus, die freilich paradox klingt, aber darum nicht wenisger Beherzigung verdient.

Der Standpunkt von welchem ber Berfaffer bes vorliegenden Bertes, mahrscheinlich ein bohmifcher Cbelmann, ausgeht, ift in folgenber Stelle bes Borwortes angebeutet: "Darf es fich übrigens ein treuer Unterthan eines Staates geftatten, bie Gebrechen, Fehler und Mangel feines Baterlandes aufzudeden, fo moge ihre Entbullung nur bagu bienen, jenes ju verbeffern mas einer Beredlung, bas abzuftellen mas einer Reform bedarf. -Ein Reich bas bes ebeffien Blutes fo viel enthalt, ein Reich bas burch feine Berfaffung ftart genug ift bas Blud feiner Bolfer ju begrunden, ein folches bedarf nur geringer Abhulfe in ber Art feiner Bermattungsweife um bas wirfliche Bobl feiner Unterthanen herbeiguführen, auch mo fie fich besselben jest theilweise nur scheinbar ju erfreuen gehabt haben follten." Wir haben es alfo hier mit einem Anhanger bes Spftems zu thun welches man gewöhnlich -,aufgetlarten Defpotismus" ju nennen pflegt, und find nicht Willens ums mit ihm in Streit einzulaffen über bie Th. I S. 9, hoffentlich bloß bedingt ausgesprochene Behauptung bag man "ber Berfaffung Defterreichs ben Borgug vor jeber anbern in feinem Falle abstreiten burfe" - wir find vielmehr mit ihm einverftanden bag feine ber gegenwärtig "in anerfannter Birtfamfeit" bestehenden Berfaffungen für Desterreich paffend mare, wiewohl bamit nicht jugegeben ift was er

weiter sagt, daß "in Desterreich nur die ausübende Gewalt einer Reform bedürfe, nicht aber die Berfassung". Es ist sonderdar daß die österreichische Administration im Auslande allgemeinere Anerkennung sindet als ihr im Inlande gezollt wird, wie denn vor nicht langer Zeit ein französischer Minister ste die beste Europas nannte, während in Beziehung auf die Berfassung im Lande selbst nicht nur höchst selten Wünsche gedußert werden, ja es anzunehmen ist, daß die Wenigsten wissen was sie unter diesem Worte zu verstehen haben. Der Grund sür das erstere mag darin liegen daß der Ausländer von Desterreich gewöhnlich nicht viel mehr als Wien, von den Provinzen und ihrem Leben aber fast nichts kennen lernt; das letztere ist durch die geringe politische Vildung der meisten dortigen Bewohner hinlänglich erklärt.

Den Abschnitt über bie Gefengebung leitet ber Berfaffer alfo ein: "Obgleich Die Berfaffung ber beutschen, böhmischen, italienischen und galizischen Brovinzen als rein monarchisch auf dem blogen Aussbruche des Landesherrn beruht, fo find doch Desterreichs Regenten bis jest nie versucht gewesen ihren ausgesprochenen Billen au gleicher Zeit unbedingt als Befes binauftellen. Benn baher auch Billfur und Eigenmachtigkeiten mander Art in bem Staatsverbande ausgeübt werben, fo barf man boch verfichert fein, bag weniger bie Berfaffung als vielmehr bie Berwaltung ober eigentlich bie phyfische Unmöglichkeit bes Monarchen (sic), jeden einzelnen Zweig genau controliren zu konnen, ben wichtigften Ginfluß auf folche Uebelftanbe außert. — Es gibt fein Gefet in Defterreich bas irgend einen Unfug begünstigt, teinen Willen des Monarchen der ihn billigen wurde, fo wie es auf gleiche Beife unter ben Ber-

ftanbigen Riemanden geben burfte ber bies nicht vollfommen einzusehen und zu beuten wüßte." 3ft bas in ben letten Zeilen ausgesprochene ein ausschließlicher Borjug Defterreiche? Gewiß nicht — wir glauben aber baß gute Gefete allein nichts helfen, wenn in ber Bollgiehung "Billfur und Gigenmachtigfeiten ausgeübt merben", gegen die man in ben meiften Källen nicht einmal flagend auftreten barf, und bagegen suchen wir nicht in ber Berwaltung, fonbern in ber Berfaffung Burgichaften, ohne beswegen, wie wir schon erklarten, eine nach bem Mufter ber englischen ober frangofischen zugeschnittene Conftitution für Defterreich paffend und wünschenswerth ju halten. In biefer Abtheilung fiel es uns auf einen Brrthum zu treffen beffen fich ein "öfterreichischer Staatsmann" nicht hatte fchulbig machen follen. Es heißt namlich Th. I. G. 103: "bis auf gegenwärtige Zeiten ift größtentheils bie altere Gefengebung aus Maria Therefias und Kaifer Josephs Zeiten aufrecht erhalten worben. Besonders ift biese durch den Codex Austriacus, die Constitutio criminalis Theresiana, sowie burch bas allgemeine Strafgesetbuch vom Jahre 1787 festgestellt worben", ba boch in ben meiften 3weigen ber Gefengebung neuere, unter der Regierung Kaifer Franz I ausgearbeitete Gefetbucher für alle Provingen, mit Ausnahme Ungarns, in Kraft bestehen, wie z. B. bas Criminal= ftraf = und das allgemeine burgerliche Gefenbuch mit ben bazu gehörigen Gerichtsorbnungen, jenes 1803, biefes 1812 vublicirt.

Der Berfaffer ift tein Freund ber Beamteten ober beffen was er Bureaufratie nennt, und fagt Th. I. S. 86: "Stolz und eine falte, wenig ansprechende Persfonlichkeit find übrigens Haupteigenschaften vieler hoherer

öfterreichischer Beamten, Die man ihnen im Allgemeinen eben fo wenig absprechen barf als es faft ben Anschein hat daß fie fich auf folche Beife ihr Aufehen gefichert ju haben glauben." Und G. 89: "Im Allgemeinen zeichnet fich bas Beamtenpersonal feineswegs vortheilhaft aus, und ba felbft ber niedrigfte Beamte feine oft fleingewaltige Dacht felbft in bem befdrantteften Birfungofreise burch manche Bedrüdung barguthun fucht, fo barf man fich über bie Schelfucht nicht wundern mit welcher Die öfterreichische Bureaufratie besonders von den unterften Standen betrachtet wird." Man muß diefen Berrn, von benen bie meiften nach funfzehnjahrigen Studien und einer oft zehn= und mehrjährigen unentgeltlichen Dienftleiftung erft ju Brod und Ansehen gelangen, etwas gut halten; auch ift ber öfterreichische hobere Beamtenftanb "im Allgemeinen" eben fo achtungswerth wie 3. B. ber preußische ber ibn vielleicht an geiftiger Ausbildung, boch gewiß nicht, befonders was die richterlichen Behörden betrifft, an Bflichttreue übertrifft. Daß wie fich ber Berfaffer Th. 1. S. 84 dugert, "ein bedeutenber Gehalt, ein eben fo bedeutender Wirfungsfreis und menige Arbeit, ba beren hauptlaft bem untergeordneten Conceptspersonale aufgebürdet wird, die gewöhnlichen Begleiter Diefer Boften (ber hohen Stellen ber verschiebenen Provinzialbepartements) find", ift in biefer Allgemeinheit ausgesprochen eben fo irrig wie bie Bebauptung daß man "mit Ausschluß ber höchften Stellen fammtliche Memter ber öfterreichischen Bureaufratie durch Emporfommlinge bestellt findet, bie in ihrer frubern Stellung fich bie Zuneigung und bas Bertrauen ihrer Borgefesten ju gewinnen mußten, indem fie biefe auf ihrer fernern Bahn nicht felten fogar zu überflügeln fuchen wobei ihnen

eben so felten die Berleihung eines Pradicats, selbst jenes des hohen Abels zu entgehen pflegt." Ein flüchtiger Blick in den Staatsschematismus des Jahres 1840 läßt eine Menge hoch = und altadeliger Ramen gewahr werden deren Besiger vorzüglich bei den sogenannten politischen Stellen, den Gubernien, Regierungen und Areisamtern Anstellungen bekleiden. Daß die Besoldungen der höchsten und höhern Beamten herabgesetzt, die der niedern erhöht werden sollten und die Anzahl beider viel zu groß ist, darin mag der Verfasser Recht haben zwo indessen durch eine gänzliche Resorm des Beamtenwesens die Hälfte berselben überflüssig wurde, ist billig zu bezweiseln.

Defterreiche Kinangwesen bas von G. 129-159 bes 1. Theiles überfichtlich abgehandelt wird, leidet an awei hauptgebrechen. Erftens tragt nicht jeder Burger "auf eine feine Rraften und feinem Bermogen angemeffene Art ju ben Staatslaften bei", fondern "es find einzelne Stande die den bei weitem größern Theil der Staatsvermaltungstoften ju tragen haben, mahrend anbere hiervon entweder gang befreit ober boch menigstens höchft unverhaltnismäßig besteuert erscheinen"; ber andere lebelftand ift, daß ungeachtet ber fünfundzwanzig Friebensjahre immer mehr ausgegeben als eingenommen wird, mas die Anleihen beweisen die man fortwahrend zu machen genothigt ift. Die Bersonalveranderungen welche unlängft in ben bochften Regionen ber Finangverwaltung ftattgefunden haben, deuten auf eine bevorstehende Reform - Die beste, Deffentlichkeit bes Staatshaushaltes, wird freilich nicht fo bald eingeführt werben. Wir verweisen hier auf bas Wert felbft, vorzüglich auf bas über bie Berzehrungsfteuer Gefagte, und führen nur als eine bemerfenswerthe Einzelnheit an,

٦,

daß die direkten Steuern vom Grundeigenthum oft 70 Brozent betragen.

In bem Abidnitte über bas Militarmefen freute es uns zu lefen bag bie Sauptleute jest nicht mehr als gebn Stockfreiche geben ju laffen befugt find, und jebe bobere Bahl burch ben Auditor zuerkannt und von bem Regimentsfommanbanten bestätigt werben muß. Wenn es bamit nur nicht geht wie in einem abnlichen Kalle ber Th. I S. 104 erwähnt wird: "Der verhörende Rath ber Criminalgerichtsftelle bat namlich bie Befugniß bei bem verftodten gaugnen eines Berbrechers ober bei wibersprechenden Ausfagen besfelben eine gewiffe Anzahl von Stodftreichen anzuwenden, um burch ben Schmerz ein wahrheitsgemäßes Bestandniß bes Schuldigen zu erzielen. Obgleich aber biefe Angahl burch bas Gefet ausbrudlich bemeffen ift und in feinem Falle gehn Streiche überfteigen foll, fo wird diefer Ausspruch eigenmächtig dahin erweitert daß man gwar nur immer gerade fo viel Streiche auf einmal ertheilt als die Borfchrift lautet, biefe aber nach bem Berlaufe weniger Minuten aufs Reue und fo lange wiederholt bis fich ber Schuldige ju einem freiwillig erzwungenen Geftandniß herbeilagt."

Das britte Buch handelt in vier Abtheilungen von der Geistlichkeit, dem Abel, dem Bürger und dem Bauer. Wenn der Verfasser sagt: "Wit alleiniger Ausnahme der Erzbisthümer zu Wien und Lemberg welche erst in neuerer Zeit, nach dem Gleichheitsspsteme Gr. Majestat Kaiser Franz I, durch Bürgertiche besetzt wurden, erscheisnen fast alle übrigen als ausschließliche Sinecuren des hohen Abels Desterreichs; ja manche derfelben wie das Erzbisthum zu Olmüt und jenes zu Salzdurg, deren Domcapitel bloß aus Mitgliedern des hochsten Abels be-

fteben, burfen auch nur burch biefe ergangt werben". ift er im Jerthum; benn außer bem Domcapitel ju DI= mus, beffen meifte Brabenben vom Abel fur ben Abel gestiftet find, besteht feines bloß aus abeligen Ditgliebern; in Salzburg war ber Borganger bes jegigen Ergbifchofs ein Burgerlicher, Augustin Gruber, und bie Mehrzahl ber übrigen Erg- und Bisthumer wie Gorg, Ling, St. Bolten, Sedau, Lavant, Gurf, Laibach, Trieft u. f. m., ift von folden befest. Auch werben nicht "bie übrigen Burben im Stifte felbft, ale bie Stelle eines Domprobftes, Domscholafters u. f. w. bet fammtlichen Dom = und Collegiatftiften Defterreichs nur burch bie Bahl bes versammelten Capitele entschieben", fonbern an ben meiften Capiteln auf andere Beife, größtentheils burch ben Monarchen felbst vergeben. Gegen bie Orbenspralaten ift ber Berfaffer ungerecht; mas einzelnen mit feltener Ausnahme gur Laft fallt, nennt er "bie gewöhnliche Begleitung Diefer Burbentrager", - unter benen hingegen wir Manner fennen bie ihrem Stande in jeber Beziehung Ehre machen. Den Berbienften bie fich Defterreichs hohere Rloftergeiftlichkeit um die Biffenfchaften erwirbt, lagt er Anerkennung widerfahren und fügt hinzu: "bag man felten, befonders unter ben Bramonftratenfern, Benediftinern, fowie im Maltefer = und Rreugherrenorden ein Mitglied finden wird das nicht bedeutende claffifch = wiffenschaftliche Renntniffe befäße". Auch wir find ber Meinung bag bie Glieber biefer Orben in Defterreich auf einer bohern Stufe ber Bilbung fteben als die Weltgeiftlichen bie jedoch, Alles zusammengenommen, ihren fpanifchen, frangofifchen, italienischen und fcmeizerischen Collegen vorzuziehen find.

In dem Capitel über den ofterreichischen Abel füh-

len wir uns verfucht bem Berfaffer in Manchem au wibersprechen. Wir gonnen ber haute volee, ber creme und der creme de la creme den ihres Treibens wurdigen homer welchen fie in Miftreg Trollove gefunden hat; allein wir find nicht geneigt ben Abel "als Schutwall eines monarchischen Staates", als "ben Schirm bes Thrones" ju verehren. Rein Stand als folder fann und barf ausschließlich und vor anbern ein folder Schupmall und Schirm fein. Auch ber Abel bat diefe Aufgabe nie gehabt und nie erfüllt; ober vergift man bag ber altefte, ablreichfte und ftolzefte Abel, ber Frankreichs, ben Thron nicht zu schüten vermochte und vor bem Beben bes Beiftes ber neuen Beit felbft verging, wie Gras auf bem Relbe ? 200 ber Abel fich noch erhalten hat und ferner erhalten will, ift ihm eine andere Aufgabe jugewiesen Die er leiber felten begreift.

Der Berfaffer bejammert in ausführlichen Rlagen bie Lage bes armen Abels in Defterreich, ben er ber Bariafafte in Indien vergleicht. Arm fein ift heut gu Tage für Jebermann ein Unglud, faft ein Berbrechen. und wir geben ju daß ein armer Abeliger feine Armuth schmerzlicher fühlt. Wie ber Staat bem abbeifen fonne, vermögen wir nicht einzuseben, wenn er folden pauvres honteux nicht etwa erlauben foll ihren Abel zu verfaufen. Wir fannten zwei Raufleute und einen Wirth bie ihren Abel fo lange verborgen hielten bis fie fich ein bebeutenbes Bermogen erworben hatten - Andere mogen es auch fo machen und fich wie arme Burger und Bauern belfen fo gut fie tonnen. Arbeit entehrt Riemanben. Ferner ftellen wir in Abrede, bag im geiftlichen, Beamten = und Solbatenftande gewöhnlich Burgerliche gleichbefähigten armen Abeligen vorgenogen werben - im Gegentheile. So werben, um nur ein Beispiel anzuführen, die ständischen Anstellungen fast ausschließlich an Abelige verliehen; auch haben diese für ihre Sohne Stiftungspläße in den Akademien und Convicten, für ihre Töchter Präbenden in den vom Berfasser aufgezählten Damenstiften. Bon seiner Borliebe für den armen Abel irre geleitet, thut der Berfasser sogar den paradoren Ausruf: "Im strengen Sinne genommen hat daher Desterreich wohl eine Geldaristokratie aber keinen Abel." Dies soll wohl heißen daß ein Abeliger der kein Gelb hat in Desterreich weniger angesehen ist als ein reicher Banquier, Fabrikant oder ein Beamteter; wir möchten wissen wo in der Welt es anders ist.

Obwohl wir hier die ungarischen Zustände nicht berücksichtigen, so können wir doch unsere Berwunderung über eine Ansicht des Berfassers nicht bergen, welche er Th. I. S. 336 außert. hier heißt es: "Fragt man nach dem Grunde warum das Bechselrecht eingeführt werden soll, so dürste es beißen, um den allgemeinen Wohlstand zu fördern. hier muß man aber hinzuseten, nur den Bohlstand des Abels, denn der Bürger und Bauer Ungarns hat nichts; auf was sollte man demsselben borgen?" Aus der Feber eines "österreichischen Staatsmannes" hätten wir diese Worte nicht erwartet.

Der zweite Theil umfaßt die Darstellung ber österreichischen Culturzustände. Anziehend ift was in dem Abschnitte von der Religionspflege von einer Secte berichtet wird, "welche in der Jahl ihrer Anhänger immer weitern Umfang gewinnend, der sonst strengen Bachsamkeit der Polizeigewalt bisher nur dadurch entgangen zu sein scheint daß sich die Grundprincipien ihres Glaubens für ben Staatsverband eher nüglich als gefahrs brohend zeigen."

In ber Abtheilung: "Lehrfach und Schulmefen" bringt ber Berfaffer die fonft ichon mehrfach gerügte Unftellung ber Lehrer burch Concurs migbilligend gur-Sprache. Es ift erfreulich daß die 1839 mittelft eines faiferlichen Sandbillets erfolgte Berleibung ber Stelle bes verewigten Jacquin an Dr. Stephan Endlicher ein anberes Berfahren in Aussicht ftellt. Belche Subjecte manchmal aus bem Concurfe flegreich bervorgeben, erfleht man aus ber Seite 70 ergahlten Anefdote : "Ein Abjunft ber Mathematit in \* \* \* hielt in einem Gespräche mit feinen Schülern ben noch jest lebenben Buchhandler Otto Bigand für den im Jahre 1813 verstorbenen Dichter Bieland, und außerte pathetifch, ber Mann habe in neuefter Beit fehr viel bummes Beug geschrieben." Als Gegenstüde in anderer Art erwähnen wir bes Brofeffors ber Philologie und Aesthetif an ber \*\* Universität, \*\*. ber in einem literar= und funftgeschichtlichen Berfe bie Schriften bes Professors Rosenfrang auf bas ungescheutefte und ungeschicktefte plunderte, und eines wiener Philologen ber in ber (in ben "Wiener Jahrbuchern" abgebrudten) Recension einer lateinischen Grammatit bedauert daß durch die Aufhebung der Jesuiten in Defterreich bas Studium ber Philologie in Berfall gerathen fei, und nebenbei felbft bie grobfte Untenntniß aller neuern beutschen Arbeiten in diesem Fache offenbart, mahrend er in ber nämlichen Zeitschrift, ein Lehrbuch ber beutschen Sprache beurtheilend, ben Berfaffer tabelt, bag er Bacharias Berner nicht unter ben ofterreichischen Dichtern aufführte, über die geringe Anerfennung flagt welche die Deutschen Grillpargern zollen, und fich endlich damit troftet baß

\*

bie Defterreicher Thaten ben Worten vorziehend fich durch bie Mißgunft und Berkennung bes Auslandes nicht irre machen laffen. Er hat allerdings biefe Berkennung nicht zu fürchten.

Die Universalprüfungen welche man beim Eintritt in ben Staatsbienst zu bestehen hat, heißen nicht Absolutorien (so werben die Zeugnisse genannt in welche alle bei ben Semestralprüfungen erhaltenen Roten übersichtlich eingetragen werben), sondern Eriminal = und Civilrichteramts =, politische und Cameralprüfungen.

Der lette Abschnitt "Literatur" ist auf bas burftigste ausgestattet. Bahrend bie unbebeutenbsten Bersemacher — einige ber angeführten Literaten sind nicht
mehr — und Novellisten Böhmens weitläusig besprochen
werden, vermist man unter ben aufgezählten Sistorikern
bie Namen: Ehmel, Hammer- Purgstall, Kurz, Mailath,
Palaci; im Fache ber technischen und Naturwissenschaften:
Littrow, Baumgartner, von Ettingshausen, Meisner,
Prechtl, Endlicher, Baron von Hügel, Kollar; in bem
ber Literatur im engern Sinne: Ent, Feuchtersleben, Frankl,
Karoline Pichler, Pyrker, Seibl, J. N. Bogl u. a. m.

Der Berfaffer ift für eine liberale Cenfur und fagt, daß fie in Defterreich in neuester Zeit viel von ihrer frühern Strenge verloren habe. Läßt sich aus einer vereinzelten Thatsache auf eine Aenderung des Systems schließen, so durfte der Umstand bemerkenswerth sein daß im dritten Hefte der "Biener Jahrbücher" für 1840 Heines Buch über Borne recensirt wird. Eben dieses Heftes leste Blatter enthalten eine (auf ein Wert des gegenwärtigen öfterreichischen Finanzministers v. Kraus sich beziehende) das Correspondenzzeichen A Leipzig tragende "Blumenlese über das ethische Staatsprincip", deren Einsender schließt:

"Wir ergreifen überhaupt mit Bergnugen biefe Belegenbeit um ber im Auslande von ben Revolutionaren und ihren Anhangern fo oft und heftig betampften öfterreichischen Regierung, welcher eine engherzige Bolitif mit fo vielem Unrechte vorgeworfen murbe, mabrent fie nur ben Berirrungen unferer Beit mit ftanbhaftem Duthe und eiserner Confequeng in ben Beg trat, volle Gerechtigfeit über die Reinheit und alle Leibenschaften befanftigenbe Tenbeng ihrer Regierungsmarimen wiberfahren gu laffen." Dazu erflatt er fich volltommen mit bem einverstanden mas die Leipziger "Jahrbucher ber Geschichte und Bolitif" 1837 aussprechen, bag "bas Gefet ber Liebe fein erft burch Erfahrung ju erprobendes, sondern ein ichon langft in Defterreich erprobtes Spftem ift". -"Die Liebe aber", fügen wir mit ben Borten bes Apoftels Baulus bei, "ift langmuthig, ift milbe; die Liebe beneibet nicht; fie ift nicht unbescheiben; fie blabet nicht auf; fie verletet ben Boblftand nicht; fie ift nicht eigenfüchtig, fie lagt fich nicht erbittern, fie bentt nichts Arges; fe hat nicht Freude an bem Unrecht, aber Freude an der Bahrheit; fie tragt Alles, fie glaubt Alles, fie hofft Alles, fle bulbet Alles. Die Liebe hort nimmer auf, wenn and Beisfagungsgaben megfalten, die Sprachgaben aufhoren und es mit ber Erfenntnis ein Enbe nimmt. Denn unvolltommen ift unfere Ertenninis und unvolltommen unfer begeifterter Bortrag; wenn aber bas Bolltommene erscheint, dann wird bas Unvolltommene aufboren."

# Einige Worte über und an die österreichischen Journale.

Ber audt nicht bie Achseln, wenn von öfterreichifchen Journalen die Rebe ift ? Benn Bauerle vor feiner Bude in die Posaune stößt, und Saphir humoristische Cabriolen schneibet um Abonnenten anzuloden? Wenn Groß-Hoffinger ben Patriotismus aller berjenigen (und ihrer ift eine große Bahl) in Frage ftellt, die nicht auf ben "Abler" und bas "Schwarze Manbl" pranumeriren? Benn eine Clique die andere lobt ober auspfeift, je nachdem die Führer bas Lofungswort geben ? Und bas nennen die Leute Literatur. Ich lobe mir bagegen Die Ralendermacherei. Diese weiß wenigstens mas fie foll, und erhebt fich bisweilen über ihren Beruf. Bon ben öfterreichischen Lournalen aber fann man nicht bas Gleiche fagen. Sie wiffen weber mas fie follen, noch mas fie können, und thun nicht einmal was fie burfen. Gie glauben, fie feien ba um juporberft bie Leiftungen aller möglichen Schaufpieler, Sanger und Birtuofen beiberlei Gefchlechts zu besprechen, Die Bucher ihrer Mitarbeiter und ber Freunde ihrer Mitarbeiter ju loben, und bas Ungethum Publikum mit "spannenden" Novellen und jum Rachtisch mit Reuigfeiten ju füttern. Gie ahnen gar nicht daß fie eigentlich fein Recht aufs Dafein baben und nur auf Dulbung Anspruch machen burfen fo lange fie fich angemeffen aufführen. Die Literatur bedarf ihrer nicht; fle ichaben ihr fogar. Wenn fle nicht waren, richtete fich die Lefefucht auf wurdigere Begenftande; wenn fie andere maren, murbe auch bas Bublifum ein anderes. Sie helfen keinem wahrhaften Bedürfniffe ber Beit ab.

obichon jedes Journal, befonders jedes neu entftehende bieß vorgibt. Der Ausbrud ift ftereotyp geworben, und wir zweifeln auch gar nicht, bag bie Leute welche ibn brauchen, es ernftlich mit ihm meinen. Benigstens hilft bas Journal ben Bedürfniffen eines Buchbandlers, bes Rebacteurs, irgend eines deutschen Krähwinkels ab, ober beforicht nach Burben die bramatischen Leiftungen bes Softbeaters in Rlachsenfingen und geberbet fich entzucht über die erstaunliche Runftfertigfeit eines Maultrommelvirtuosen ober die ins Ueberschwängliche fich verlierenden Rouladen der berühmten Sangerin . . . ini — ani. Rebenbei bringt es im Feuilleton bas Reuefte und Angiehenbfte aus allen Beltgegenden, g. B. baß im Ambign comique ein Stud burchgefallen ift, bag bie Stimme bes Tenors Dandini merflich schwächer wird und bag ber Baffift Tromboni nach immer volle Saufer macht. Bir haben auch in Deutschland lange Zeit fast feine aubern Journale gehabt, und ber Schaben ben. fie anrichteten ift gar nicht zu berechnen. Selbst folde Zeitschriften bie auf höhern Berth Anspruch machten, fanten und finten noch jest auf biefe Stufe berab und behandelten in ihren Spalten Theater, Concerte und Achnliches mit einer Bichtigfeit wie fie etwa bie Englander auf Die Darftellung einer Parlamentefigung verwenden.

Bekanntlich nehmen Journale und Journalisten niemanden lieber zum Sündenbod als die Censur. Bermist man in einer Zeitschrift Ideen, zierliche und fraftige Formen, geistreiche Wendungen, so heißt es, die Censur habe dieß Alles gestrichen. Ist das Journal langweitig, inhaltlos, oberstächlich, gemein, so trägt die Censur die Schuld. Man muß aber den Teusel nicht schwärzer malen als er ist. Die Censur kann allerdings beliebig ftreichen was ihr mißfällt; allein sie kann nicht gebieten daß man dummes Zeug druden läßt. Die Berantwortlichkeit für dieses fällt also immer von ihr auf die Zournale selbst zurud. Wenn ich z. B. druden laffen möchte: Börne hatte mehr Patriotismus als Gent, so kann sie diesen Bergleich anstößig sinden und streichen; sie kann mich jedoch nicht zwingen das Umgekehrte zu veröffentlichen.

Un ber Spige ber ofterreichifden Beitschriften fteben bie "Biener Jahrbucher". Der Staat unterftust fle, ber f. f. Regierungsrath von Deinhardftein redigirt fie. Gerold verlegt fie. Sie konnten fur Defterreich fein was bie "Quarterly=" und "Ebinburgh=Review" für England find - Journale bie, eben weil fie nur in langern 3wifdenraumen erfcheinen, bas unangenehme Gefchaft bes Abichaumens ber Literatur erfparen, indem fie bloß bas mahrhaft Bebeutenbe zu betrachten brauchen, und ihr Urtheil, mas es an Frische verliert, an Gehalt gewinnt. Allein die "Wiener Jahrbucher" giehen es vor ihr Bublifum in ber orientalischen Afabemie zu suchen. Ausnahmsweise besprechen fie wohl hier und da ein Erzeugniß ber beutschen Literatur. Die beutsche Literatur vergilt es ihnen auch. Db fie in Konftantinopel ober Bagbab mehr Unsehen genießen als in Berlin ober Leipzig, tft mir nicht befannt. Freilich ift Defterreich burch Lage und Geschichte angewiesen bem Oriente großen Antheil zu widmen - ob aber befihalb die Jahrbucher ben Recenftonen arabischer, perfischer, türtischer, mongolischer Berte (welche Recensionen allerdings bas beste und grundlichste find mas fie überhaupt bringen) und ben betreffenden Sandidriftenverzeichniffen fo unverhaltnismäßig viel Blat einraumen follen, laßt fich billig bezweifeln. Seit einigen Jahren treiben die Jahrbucher neben dem Türkischen vorzüglich bas Spanische — vielleicht kommt fpater bas Deutsche an die Reibe. Daß fie alle Erörterungen über vaterlandische Berhaltniffe vermeiben, verfteht fich von felbst. Solche Erörterungen liegen über ben Gesichtsfreis ber Unterthanen binaus. Benn fich ein Defterreicher für fein Geburtsland intereffirt, fo lefe er die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Diefe bringt alles Biffenswerthe aus ber Monarchie; fie berührt fogar beren "auswärtige Angelegenheiten", indem fle bas Ab= und Bugeben ber betreffenden Gefandten und Befandtichaftsfecretare treulich regiftrirt. Berben die Jahrbucher vielleicht zu wenig burch Beitrage unterftust? Ber die Namen ber Manner liest welche andere Zeitschriften als Mitarbeiter anführen, follte benten bie nämlichen waren auch fur bie Jahrbucher ju gewinnen. Barum werden fie nicht gewonnen? Wir wollen uns nicht langer mit Bermuthungen beschäftigen; gewiß ift nur daß die wiener Jahrbucher auf ben Bang ber Literatur in Defterreich nicht jenen Ginfluß üben ber einem Inftitute biefer Art gebührt, bas noch bagu vom Staate fo freigebig geforbert wird; baß fie im übrigen Deutschland nicht die Achtung genießen welche bem erften literarischen Organ eines Reiches von 35 Millionen Menschen gezollt werden follte.

Bon allen wiener Blattern verfügt wohl die von F. Bitthauer redigirte "Biener Zeitschrift" über die tüchtigken Kräfte. Literarisch und gesellschaftlich hochstehende Manner wie Hammer-Purgstall, Lenau, Fürst Schwarzen-berg u. a. beehren sie mit Beiträgen. Ihr novellistischer Theil hat wenigstens den Borzug daß er seltener dem Auslande abgeborgt ift, wenn gleich er noch immer viel zu wünschen übrig läßt. Das Feuilleton hingegen ist mittelmäßig und thate besser sich weniger vom Abhub der

frangbfifchen und englischen Blatter ju nahren. Bon gwangig Rachrichten betreffen neunzehn bas Ausland. Bietet bas Baterland bem Reuilletoniften ber "Wiener Zeitschrift" fo wenig Ausbeute bar? Die Berzeichniffe ber in ben Bemachshäufern von Schönbrunn blühenden Pflangen, welche bie "Wiener Zeitfdrift" vor Jahren brachte, waren bort unftreitig beffer am Plate als bie abgeschmadten Mittheilungen über Poffen bie auf ben parifer Boulevarbtheatern beklaticht ober ausgepfiffen werben. Bas bie fritischen Leiftungen ber "Wiener Zeitschrift" betrifft, so bege ich die Bermuthung daß fie, fo weit fie die Literatur angehen, von einem bes beutschen Style noch nicht gang machtigen Symnaftaften herrühren. Es ift lobenswerth daß die Redaction, indem fie hoffnungsvolle Junglinge auf biefem Bege in bie Literatur einführt, von bem Grundsage ausgeht: Experimentum siat in corpore vili. Eine Recension 2. B. über Carlopagos Obeon, einen in Lieferungen ericheinenben öfterreichischen Mufenalmanach, nimmt fich aus wie eine Stolubung über bie Aufgabe ben Sas "biefe Bebichte find vortrefflich" ins Unenbliche ju variiren. Die Defterreicher haben nebft andern guten Eigenschaften auch bie, gute Lyriter ju fein, und bie Aufmunterung Uhlands: "Singe, wem Gefang gegeben", brauchte nicht hinzu zu tommen um bort bas taufenbftimmige Boetenconcert in Sang zu bringen. Die ofterreichische Kritif benimmt sich babei wie ein wohlemogener Baft in einer Brivatabendunterhaltung, wenn bie Todter bes Saufes Mufit machen. Jeber amitichernbe Baunfonig wird für eine Nachtigall ausgegeben, und fatt gu fagen: Du machft gang erträgliche Berfe, aber mehr nicht, und bieg leiftet gegenwärtig jeber Bomnaftaft - lagt man fich vernehmen wie folgt (Recension bes ofter=

noch fein Blatt dieses Journals zu Gesicht gekommen; ich kann daher nicht beurtheilen in wie weit die öfterzreichische Kritif durch dasselbe wieder zu Ehren gebracht wird. Eine solche Ehrenrettung bedarf sie aber in hohem Grade. Bor Allem thut ihr Noth daß sie sich von dem Cliquenwesen reinigt. Bis jest bestanden in Bien eben so viele Lobassecuranzgesellschaften als Literatenkneipen. Ber sich an keine anschloß, gegen den verbanden sich alle. Benn sich das Centralorgan nicht über alle unlautern Rücksichten dieser Art erhebt, wenn ihm die Wahrheit nicht mehr gilt als die Gunst, so wird ihm die Lüge bald in den eigenen Hals kommen und es wird an ihr ersticken.

Aber das öfterreichische Centralorgan für Literatur soll ja keine schönwissenschaftliche Zeitschrift werden. Gewiß nicht. Ein griechischer Weiser sagte einst, er ziehe es vor Staatsmänner zu bilden als selbst einer zu seine Wöge uns das Centralorgan ein paar gute Zeitschriften bilden. Es nimmt sich unter Anderem vor "den Geschmack zu veredeln". Wöge es uns Köche bilden. Hoffen wir zu viel wenn wir erwarten vom Centralorgan werde eine Reform des österreichischen Journalwesens, d. h. des sogenannten belletristischen, ausgehen? Freilich, wer eine solche Reform unternimmt, muß nicht vermitteln, sondern mit der Schärfe des Schwertes breinschlagen.

Das Centralorgan wird zu biefer Reform, es wird zur Hebung ber erwähnten Zeitschriften und ihrer Schwestern, und wenn sie sich nicht heben lassen, zu ihrer Ersniedrigung und Bernichtung am besten beitragen, wenn es bieselben etwa alle Monate in einer Beilage ausführslich bespricht. Es darf sich nicht darauf beschränken ein bloses Inhaltsverzeichniß zu geben und mit kurzen Besmerkungen zu begleiten, wie dieß in der Abendzeitung

Berhaltniffe zu ber gange ber Anfündigungen fieht bie herr Bauerle bezahlt. Die Theaterzeitung hat wenigftens ein Berbienft bas ihr jum lobe angerechnet werben muß. Sie pflegt, so gut fie fann, bas nationale Element. Richt in ihren lithographirten und illuminirten Beilagen bie bas "Biener Boltsleben" jum Gegenftanbe haben. Das wiener Bolfsleben ift in ber Birflichfeit eigenthumlich genug und hat nicht nothig im Bilbe erft die Wanberung burch ben "Charivari" und die "Europa" ju machen, bevor es herr Bauerle abconterfeit. Nicht in ihren aus bem Frangofischen übersetten "Driginalnovellen", in ihrem aus dem Rehricht anderer Journale qufammengelesenen Mischmasch alberner Reuigkeiten und neuer Albernheiten, nicht in ihren Modebildern endlich, benn die Wienerinnen find hundertmal anmuthiger und liebenswürdiger als biefe Modebilder voraussen laffen. Sie pflegt bas nationale Element, weil fie felbft bas lebhafte Abbild eines achten Defterreichers, insbefonbere eines Wieners ift. Patriotifch, gutmuthig, lebensluftig, auf Reuigkeiten erpicht - im Uebrigen ben lieben Berrgott einen guten Mann fein laffend. Rur Schabe baß mit Saphir ber "humor" aus ihr fortgezogen ift, wie man in Wien bas Spagmachen zu nennen pflegt. Sie ift zwar noch immer "bei gutem humor", allein fie forbert feinen mehr zu Tage. Nach bem Gefagten ift es überflüstig zu beweisen warum die Theaterzeitung schleche ter ift als ihr Ruf.

Bom 1. Juli an erscheint ein "öfterreichisches Centralorgan für Literatur". Als Redacteur und Herausgeber nennt sich Doctor Ignaz Joseph Prochazka, gewesener supplirender Prosesson der Philosophie an den Hochschulen Innsbruck und Wien. Mir ift außer dem Prospectus

vellenfutter, Charaden und Mitteln gegen die Banzen zu füllen. Mögen fie immerhin auch einen Boetenwinkel haben — nur nicht für diesenigen talentvollen Jünglinge welche in der Schule scandiren gelernt haben, ein Reim-wörterbuch besitzen und nun vor Begierde brennen ihren Namen in der Carinthia, dem Aufmerksamen u. s. w. unter einem Producte zu lesen das ein Gedicht heißt, weil es aus einer gewissen Jahl langer und kurzer Silsben besteht.

Begreiflicher Beife fann bas Centralorgan gewiffen Berhaltniffen nicht gebieten. Bir hoffen aber zuverfichtlich daß die nämliche Regierung welche bie Rorper durch die großartigen Gifenbahnguge beflügelt, auch ben Beiftern gestatten wird im Reiche ber Gebanten ihre Schwingen freier zu regen. Es heißt im Brofpectus, bas Centralorgan werbe fich befonders mit jenen Zweigen bes menfchlichen Wiffens befaffen, welche bas allgemeine Intereffe in Anspruch nehmen. Unter A-H werden biese 3weige angeführt. Mit Geographie wird angefangen, mit Boetif aufgehört. Daß der Menfch in einem Staate lebt und eine Religion befennt, bavon barf bas Centralorgan, wie es scheint, feine Runde nehmen. Sind Religion, Staatsverfaffung, Gefetgebung Geheimwiffenschaften bie nur einem Rreife von Ausermablten zuganglich fein burfen? Rehmen fie bas "allgemeine Intereffe" nicht "in Anspruch"? Sind fie vielleicht nicht zur Erörterung geeignet, ungefähr wie bas Einmaleins? Die fatholische Religion und bas monarchische Brincip find in Defterreich fo feft gegrundet, bag felbst auf bem Standpunkte wo man bort fteht, bas Betaften ihrer Auswüchse nicht gefährlich erscheinen fann. In feinem Staate beutscher Ration follten bem anftanbigen Befprechen vaterlanbischer Angelegenheiten - um die handelt es fich jundchit auch wenn fie Religion und Gefetgebung betreffen, Sinberniffe entgegengestellt werben. In Defterteich mo bas herrscherhaus zugleich bas angestammte ift, wo der Thron über jeben Angriff erhaben bafteht, wo eine reiche Ariftofratie alter, berühmter, theilweise auch beliebter Befchlechter, ein gahlreicher und begüterter Rlerus bas Brincip der Stabilitat so überwiegend vertritt, und eine halbe Million Bewaffneter zu beffen Schute aufgerufen werben fann, ift am wenigsten ju beforgen bag bie Breffe, wenn man fie von einigen ihrer brudenbften Seffeln befreit, bie Grenzen einer gemäßigten und nüglichen Opposition je überschreiten werbe. Bis jest burfte man nicht einmal loben, man mußte ichweigen. In einem chinefischen Bolizeistaate wo Alles in Facher eingetheilt und in Rubrifen geordnet ift, mag dieß in ber Ordnung fein, allein bem Culturzuftande welchen Guropa nachft Gott ben Bermanen zu banken hat, widerspricht es. 3wischen ber Theorie welche lehrt bas Bolf burfe feine Kurften um ihrer Rafe willen abfegen, und bem Borgeben es fei nur wegen feiner Regenten ba, hat fo unendlich viel Discuffion Blat, daß ein Antheil an derfelben den Defterreichern gar wohl eingeraumt werben mag. Erft bann menn bort Jebermann wird ungescheut fagen und bruden laffen burfen, es fei im Baterlande allerlei zu verbeffern, ba und bort und biefes und jenes - - erft bann wird das Wort Batriot einen Sinn haben und die erhabene Stellung welche bas Geschlecht ber Lothringer im Laufe ber Zeiten errungen, eine beneibenswerthe fein. Rach dem Sprichworte: Ex ungue leonem, ließen fich aus bem Brofpectus auf bas "öfterreichische Centralorgan für Literatur" felbft allerlei Schluffe gieben; g. B. aus

· (

bem Umftande daß er mit der Entwidlung der Sprache beginnt, fünftige Gründlichfeit folgern u. f. w. Allein wir enthalten und deffen und wünschen dem Centralorgan das beste Gedeihen, wenn es dasselbe verdient, und unter der nämlichen Bedingung diesen vom Augenblick eingegebenen und slüchtig hingeworfenen Bemerkungen eine freundliche Beachtung.

## Stimmen über Besterreich.

## I.

1. Defterreich. Stäbte, Lanber, Berfonen und Buftanbe. Samburg, 1842.

2. Defterreich und beffen Bufunft. Dritte Auflage. Samburg, 1843.

3. Der Fortschritt und bas conservative Brinzip in Desterreich. In Bezug auf die Schrift: "Desterreich und bessen Bufunft." Bon Dr. S. Beipzig, 1844.

4. Politische Memorabilien aus Desterreichs Reuzeit. Leipzig, 1844.

5. Defterreich im Jahre 1843. Zweite Auflage. Samburg, 1843.

6. Defterreich und feine Staatsmanner. 3mei Banbe. Leipzig, 1844.

7. Ift Defterreich beutsch? Leipzig 1843.

8. Bohmens Jufunft und Defterreichs Bolitit vom Standpuntte ber Bergangenheit und Gegenwart. Bwei Banbe. Leipzig, 1844.

9. Briefe aus Wien. Bon einem Eingebornen. Erfter Band. Samburg, 1844.

10. Spaziergange eines zweiten wiener Boeten. Zweite Auflage. Samburg, 1848.

·

11. Revue öfterreichischer Buftanbe. 3wei Banbe. Leip-

Seit etwas mehr als einem Jahrzehend hat fich ein eigener 3weig ber Literatur gebilbet, ber mit ben "Spaziergangen eines wiener Boeten" ju feimen begann, an ber Juliussonne in Saft trat und vom Tobe Raifer Frang I an immer gahlreichere Schöflinge trieb. Es find Dies die öfterreichischen "Cenfurflüchtlinge", Auswanderer ber verschiebenften Stanbe und Meinungen bie ihre geiftige Sabe bem Schute einer Stammvermanbten, ber deutschen Preffe, anvertrauen und fich zu ihr in bas namliche Berhaltniß ftellen in welchem biefe felbft zu ber fcmeizerifch = und frangofisch = deutschen Bubliciftif fteht. Sier tritt uns eine Ericheinung entgegen bie in ber Geschichte schon öfter ba gewesen ift und mit Rothwen-Digfeit eintreten muß, wenn geiftige Berechtigung mit ber Staatsgewalt in Wiberfpruch gerath und in ber Berfaffung feinen Blat findet, von bem aus fie ihre Stimme laut werden laffen fann. Als Ludwig XIV erflarte: L'état c'est moi, und die religiofe Opposition burch Dragonaben, die politische burch die Baftille gum Schweigen ju bringen fuchte, flüchtete fich biefe unter Die Rirma Beter Sammer nach Roln, in die hollandischen Buchdruckereien, und ließ von dort ihre Brotestationen in alle Welt ergeben. Ale Napoleon fein Nes über ben Continent gebreitet hatte, entwischten, wie eng auch die Dafchen fein mochten, hundert große und fleine Bogel, und ihren Gefang ber in ben Dhren bes Berrichers übel genug flang, trug eine Luftwelle nach ber anbern weiter, bis er Riemandem mehr ein Gebeimnis mar. In Deutschland

hat fich, wie es fich für bas Mutterland ber Erfindung Gutenbergs und ber Reformation geziemt, Die Freiheit bes Gebantens und ber Rebe volliger Unterbrudung ftets ju entziehen gewußt; es war von jeher bie Statte auf ber alle Barteien ihre Rampfe mit ber "artillerie de la pensee" ausfochten. Diefes schone Borrecht hat ihm bie Unbilbe ber Zeiten oft geschmalert, allein gang wurbe es ihm niemals entriffen, fonnte und burfte es nicht werben, wenn Deutschland nicht seines eigenthumlichften Befens. feiner trop aller politischen Berriffenheit noch immer großartigen weltgeschichtlichen Stellung verluftig geben follte. Gerade im gegenwärtigen Augenblide, ba die ber öffentlichen Erdrterung bei uns gefetten Schranten wieber enger zu werben icheinen, ift es erfreulich zu feben wie Die beutsche Breffe ihrem Berufe Lehrerin ber Ration au fein, nachzukommen fucht, und was ihr auf ber einen Seite an Spielraum gebricht, auf ber andern burch vermehrte Thatigfeit einbringen will. Insbefondere badurch, baß fie bie Ungelegenheiten eines bem Gesammtvaterlande mehr ober weniger entfrembeten, aber burch fo viele Banbe an basselbe gefnüpften Reiches in ben Rreis ihrer Besprechungen giebt, erwirbt fie fich um bie politifche Bilbung ber Ration ein wesentliches Berbienft. Der prattifche Einfluß ben die Schriften welche uns zu biefen Betrachtungen veranlaffen, ausüben, mag vor ber Sand nur gering fein; jedenfalls ift ichon die Thatfache ihres Erscheinens von Wichtigkeit, weil fie barauf bindeutet baß die Beit für Desterreich nabe ift in ber es eine bohere Stufe staatlicher Entwicklung betreten wird.

Die Gattung Schriften von benen wir hier einige zur Anzeige bringen, entspringen junachft einem Bedurfniffe bas auf naturgemagem Bege entstanden ift und als

wirflich vorhanden anerkannt werben muß. In Defterreich bat fich nämlich - Dank Marien Thereften bie fich zuerst ber Bolkserziehung mit Eifer annahm und ben Anftalten bafür eine humanere Richtung gab - ber Mittelftand zu einer zahlreichen, wohlhabenden und unterrichteten Claffe herangebilbet bie über ihre Lage giemlich im Rlaren ift, über die Mittel fie ju verbeffern nachbenft, ihren Bunichen Beachtung, ihren Ginfichten Geltung verschaffen mochte. Der Weg bazu ift ihr fo gut als völlig verschloffen; die Wirksamkeit der gandstände in benen ohnebies bas Burgerthum fich verhaltnismäßig schwach vertreten findet, ift faft bedeutungslos geworben, und wie diefe, fteben alle andern Korperschaften unter einer in bas Rleinfte eingehenden Bevormundung und werben zu einer felbftftanbigen Bertretung ihrer Intereffen nicht augelaffen. Der politische Theil ber periodischen Breffe ift, amar nicht burch ben Bortlaut ber Gefete, aber in Kolge ber Art ihrer Handhabung auf bloße Neuins feitsfrämerei angewiesen, und selbst die geringfügigsten Erörterungen bleiben aus feinem Bereiche ausgeschloffen. Man empfindet biefe Befchrantungen um fo fchmerglicher als man ftamm= und fprachverwandte gander im Genuffe eines, mit bem eigenen verglichen, hohen Grabes von politischer Freiheit blühen sieht; man empfindet sie am schmerzlichsten dort wo nach langem Schlummer natio= nales Bewußtsein erwacht ift und fich in volksthumlichen Gestaltungen verkörpern will. Dazu- fommt daß fich fogar in den oberften Schichten ber Befellichaft Ginzelne unbehaglich fühlen beren Chrgeiz die Ehrenvorzüge, welder fie fich erfreuen, nicht befriedigen, beren Thatenbrang weder in ber Einfamkeit bes Land - noch im Birbel bes Refibenglebens gufagende Befchaftigung findet, bie Ber-

•

gleichungen anstellen zwischen ihrer Stellung und jener eines englischen Reichspairs ober auch nur eines ungartichen Magnaten. Alles was sich da regt, sucht sich Bahn zu machen; wo aber dem Strom das Bett zu enge wird, übersteigt er die Dämme, wenn er sie nicht durchbrechen kann. Daß sich, um auf das im Eingang gebrauchte Bild zurüczuschmmen, an den Zweig Schma-roperpstanzen ansehen, oder mit andern Worten, daß sich literarische Industrie oder Büchermacherei auf österreichissche "Politif" und vorzüglich "Scandalosa" als auf einen Artifel der "gut geht" geworfen hat und in demselben allerlei verlegene, verdorbene und unächte Waare zu Markte bringt, kann den Gesichtspunkt aus dem wir diese Literatur zu betrachten haben nicht verrücken.

Ueber die Verfassung Desterreichs finden wir in feiner ber uns vorliegenden Schriften ber Bichtigfeit bes Gegenstandes angemeffene Auseinanderfetungen. Am ausführlichsten verbreitet sich barüber Rr. 2, die Ausbehnung ber lanbständischen Befugniffe und Ginführung von Reichsftanden wünfcht. Um biefen Bunfch ju begründen und die Nothwendigfeit einer umfaffenden Reform gu beweifen, unterwirft fie das gefammte Staatswesen einer fconungslofen, überall bie Schattenfeite hervorhebenben Rritif. Alle Stugen, behauptet der Berfaffer von "Defterreich und beffen Bufunft", auf benen bas öfterreichische Staatsgebaube ruht, feien morfch - weber im Bolfsthum und Nationalgefühl noch im Abel, weber in ber Bureaufratie noch im Beere, auch nicht im tiers-état und eben fo wenig in der Religion befite es Burgichaften ber Fortbauer. Und boch hat biefes Staatsgebäude bem ftarfften Sturme widerstanden der seit der Bolfermanderung über Europa gezogen ist; man muß also zugeben daß

•

ihm wenigstens eine vis mertiae innewohnt die ihm eine Garantie des Bestehens gewährt. Was nun die Reichstände betrifft, so werden sie wohl noch lange zu den frommen Wünschen gehören; die Landstände jedoch scheinen in der That allmählig wieder größere Bedeutung zu gewinnen, und vielleicht ist der Zeitpunkt nicht fern in dem sie, zwedmäßig umgestaltet, die ihnen geschichtlich und rechtlich zusommenden Berrichtungen im staatlichen Organismus übernehmen werden.

Jest ift ihre Busammenfegung und ihr Birfungsfreis in ben einzelnen Brovingen febr verschieben - in Bohmen, Galigien, Tirol (mo allein neben bem Abel, ber Beiftlichfeit und bem Burgerftand auch ber Bauernftand vertreten ift) und bem lombarbifch = venetianischen Ronigreich üben fie verhaltnigmäßig ben meiften Ginfluß; im Erzherzogthum, in Steiermart, Rarnthen und Rrain find fie ohne alles politische Gewicht und nur im Befite gewiffer abministrativer Befugniffe. In allen biefen Lanbern haben fie übrigens befanntlich bloß berathende Stimmen , und insbesondere geht die Feftfegung bes Steuerbetrags einzig von ber Regierung aus, ohne baß ben Stanben in Beziehung auf die Berwenbung desfelben irgend eine Controle zusteht. Roch im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts machten landftanbifche Rorperschaften im Raiserthume von bem Steuerbewilligungs= ober eigentlich Bermeigerungsrechte Gebrauch; fo festen 3. B. die Stande ber Steiermark die Summe von 750,000 Gulden welche Joseph I 1707 postulirte, auf 492,000 herab, und diefe Bewilligung blieb vollig entscheibenb. In ben landesfürftlichen Boftulatrescripten, Receffen u. f. w. aus jener Zeit wird auch bas ftanbifche Steuerbewilligungsrecht in feinem gangen Umfange an-

erkannt. Seit ber Bieberherftellung ber ftanbischen Berfaffungen welche in ben bem beutschen Bunbe einverleibten Provingen dem dreizehnten Artifel der Bundesafte gemäß ftattfand, hat unfere Biffens eine einzige ftanbifche Corporation diefes alte Recht geltend ju machen ver= fucht. 3m Jahre 1817 namlich gaben bie Stanbe Rarnthens ein Beispiel bas nahe an Steuerverweigerung ftreifte, indem fie geradezu die Unmöglichfeit aussprachen ben poftulirten Steuerbetrag welchen fie mit einer Rriegs= contribution verglichen zu bezahlen. Die wiederholten Borftellungen berfelben Stanbe - Die fich indeffen ftets fehr patriotisch bewiesen haben und bereits 1578 auf bem Tage ju Brud jur Beftreitung ber Roften bes Grengschupes ben höchsten Steueransat mit ben Worten zur Bezahlung übernahmen: Benn es die andern nicht zahlen wollen, werden ichon wir es thun — find in neuefter Zeit nicht ohne Wirfung geblieben, als es fich barum handelte eine Erleichterung der auf das Land (von dem Rr. 1 eine anziehende, mit Borliebe gefchriebene Schilberung gibt) fdwer brudenden Grundfteuer (fruher burch= fchnittlich 24, feit 1843 1786/100 Prozent bes Reinertrags) burchzuseten. Durch eine unparteiische und freimuthige Geschichte ber Landstande, wie Baiern fie in bem Berte Rudharts befitt, fonnte fich ein ofterreichischer Geschichtforscher um sein Baterland bleibendes Berbienft erwerben.

Ueber ben Stand ber österreichischen Finanzen, hauptsächlich bes Staatsschuldenwesens, bringt Rr. 2 ausführsliche Angaben beren Richtigkeit aber von mehreren Seisten bestritten worden ift. Wir können uns hier nicht barauf einlassen zu untersuchen inwiefern sich die gelieferten Daten bewähren, und beschränken uns auf die Bemerfung daß Deffentlichkeit des Staatshaushaltes ein

Brufftein ift, ben eine bas Befte bes Boltes mit Eifer und Geschicklichkeit forbernbe Regierung in unsern Tagen nicht mehr scheuen sollte. "Ber Credit sagt, fagt Bertrauen, wer Bertrauen sagt, sagt Deffentlichkeit", außert sich irgendwo Mirabeau.

Sandels = und Bollfachen befpricht ausführlich Rr. 5 in einem ber von ber Regierung befolgten Sanbelspolitif nicht gunftigen Sinne. Befanntlich bat in neuester Beit die Berausgabe ftatistischer Tabellen zur Runde diefes wichtigen Begenstandes viel beigetragen, und es ift nicht zu zweifeln bag man fortfahren wird benfelben auf biesem Bege zu beleuchten. In England beffen Beispiel in Handels = und Industriesachen wohl Beachtung ver= dient, holt die Regierung in folchen Angelegenheiten gewöhnlich Gutachten von Kachmannern ein, und bies ift auch in Franfreich und hie und da in Deutschland ber Kall. In Desterreich, glauben wir, ist es bisher selten vorgefommen, obwohl die in allen Brovingen bestehenden gewerblichen Bereine fich dazu eignen von der Regierung auf diefem Gebiete als berathende Organe benutt ju wer-Borguglich verdiente bie Thatigfeit ber gandwirthschaftsgesellschaften von oben jede Aufmunterung und die Lage des Bauernstandes von den Schriftstellern über Defterreich mehr Berücksichtigung als ihr gewöhnlich zu Theil wird. In feiner der uns vorliegenden Schriften finden wir den Zustand dieses zahlreichsten und wichtigften Theiles ber Bevolferung (nach Springer leben ungefähr 23 Millionen von der Urproduktion) auch nur in einigermaßen genügender Weise zur Sprache gebracht, während boch gerade hier ber Freund feines Baterlandes fo manchen Uebelftand rugen und Borfchlage gur Abhulfe daran fnüpfen fonnte.

Gegen die Bureaufratie zieht die gefammte Opposttionsliteratur, wenn man fie fo nennen barf, zu Relbe. Sier beschwert man fich über Die ungeheure Bahl ber Ungeftellten, bort über die großen Behalte ber hohen Beam= ten und über die fleinen der Subalternen; aller öffentliche Beift, behauptet man, erftide im Aftenftaub, und unter ber angftlichen Bevormundung und bis ins Rleinfte gebenben Ueberwachung erlahme jede felbstskändige Thätigkeit. Auch gegen bie Juftigverwaltung werben Rlagen laut; fie fei, beißt es, langfam, unficher, foftspielig und vorzüglich bei ben untern Instanzen famen nicht felten Kalle vor wo fie fich parteiisch und bestechlich zeige. An Thatsachen durch welche man biefe Rlagen zu begründen verfucht, fehlt es nicht, und es läßt sich um so weniger in Abrebe ftellen daß fie jum Theil wirklich begründet feien, als bas Uebel, bie Bielregiererei, in allen ganbern beuticher Bunge befannt und beflagt genug ift. Seben wir einige Borwurfe die ber öfterreichischen Bureaufratie gemacht werden, genauer an, fo ftogen wir, was querft die Bahl ber Beamten betrifft, auf fehr wid ersprechende Angaben. Rach Nr. 2 beläuft sie fich auf 140,000, nach Nr. 11 auf 72,000, mabrend Springer in feiner "Statistif bes öfterreichischen Raiserstaates" ste auf 34,000 herabset, und Rr. 3 (deren Berfaffer fich die Aufgabe gewählt hat Rr. 2 in allen Buntten zu widerlegen, und fein Biel bebeutend überschießt) behauptet, die Bahl aller in ben Regiftern bes Staatsichematismus verzeichneten Ramen von benen viele mehrere Male vorkommen und viele Richtbeamten angehören, reiche lange nicht an 100,000. Wir legen biefen Biffern bie nichts beweifen, feine Bichtigfeit bei; die Menge der auf Anstellung wartenden Afpiranten, Accessiften, Auscultanten, Praftifanten u. f. w. ift fcwer-

lich ber Meinung bie Bahl ber Beamten fei ju groß. Sier mochten wir eine munbe Stelle berühren bie in unserem außerlich fo wohl - die Satire konnte es dinefifche Regelmäßigfeit nennen — geordneten Staatsleben taufend ichmergliche Budungen verurfacht. Wir haben babei junachft Defterreich im Auge. Ber es bort nur irgend vermag, fucht feinen Sohnen eine gelehrte Erziehung gu geben um fie für bie Beamtenlaufbahn zu befähigen. Der Induftrie, ben Runften, bem Aderbau werben auf biefe Beife eine Menge Sanbe und Ropfe entzogen beren fie gerade in Defterreich noch fo bringend benothigen, während alle Kangleien überfüllt find und bie Babl ber unbefoldeten Unhangfel ber Bureaufratie täglich fteigt. Die Falle in benen mit ben beften Zeugniffen aus allen möglichen Fächern ausgerüftete Staatsdienstafpiranten zehn und mehr Jahre auf eine befoldete Anftellung warten muffen, find nicht felten; erreichen fie biefe endlich, fo ift ihre Jugendfraft gebrochen, ber Beift hat feine Energie verloren, und fie mogen wohl, was man fo heißt, brauchbare Beamte fein und bleiben, fo lange ihnen Auge und Sand ben Dienft nicht versagt, aber bie ichonften Jahre Des Lebens welche fie geopfert, erfest ihnen niemand, und für ihre menschliche Bestimmung find fie als abgeftorben ju betrachten. Der Drud biefer traurigen Berhaltniffe laftet auf Taufenben - und wie oft verfum= mern in benfelben bedeutenbe Talente, eble Beifter! Duß es fo fein? Es ware nieberschlagend für ben menschlichen Berftand der fich in andern Kreifen fo fuhn bewegt, wenn er fich barin als in ein unvermeibliches Uebel, wie in eine "ewige Rrantheit" ergeben mußte. Daß ein ploglich wirfendes Beilmittel nicht gefunden werden fonne, bavon find auch wir überzeugt; allein betrachten wir bas Uobel

welches freilich mit ber gangen gefellschaftlichen Berfaffung ansammenbanat nur von einer Seite, fo gewahren wir daran zuvörderst einen gefährlichen Digbrauch und eine große Ungerechtigfeit. Auch wenn man-Fichtes Ausspruch "es fei ber 3med aller Regierung bie Regierung überfluffig zu machen", nicht gelten laßt, wird man boch augeben muffen baß in feinem wohlgeordneten Staate entbehrliche Beamte anzustellen feien; die nothigen aber follen, wenn fie nach einer nicht zu langen Brufungszeit tauglich befunden worden find, da jeder Arbeiter feines Lohnes werth ift, auch ihren Lohn erhalten. Ein foldes Syftem ware nicht nur ber Billigfeit angemeffener, fondern der Staat wurde fich auch, fehrte er all= mahlig ju bemfelben jurud, unftreitig beffer babei befinben. Burbe jugleich ber Bugang ju anbern Berufsarten erleichtert, ber Thatigfeit bes Einzelnen freierer Spielraum gewährt, würde, was die Hauptsache ist, gewissen Borurtheilen entgegengewirft, die jest noch zwischen gleich ehrenwerthen Beschäftigungen einen Unterschied machen; fo mußte, benten wir, in einem Reiche wie Defterreich, bas nicht übervolfert ift und in beffen Schoofe noch so viele Rrafte unbenutt schlummern, diefer Rrebs ber an bem Marte feiner Jugend frift und bas Glud fo vieler Familien gefährbet, bald ausgetilgt fein. Che wir diefen Gegenstand verlaffen - gründlichere Unterfuchungen über benfelben anzustellen ift hier nicht ber Drt - fei es uns noch erlaubt einen Irrthum zu berichtigen, an ben fich in Rr. 5 eine Polemit gegen die übermäßigen Behalte ber hohen Staatsbeamten in Defterreich fnupft. Die öfterreichischen und frangofischen Minifterbesoldungen werden bort mit einander verglichen, und die erstern im Berhaltniß zu ben lettern die zu 20,000 Franten angegeben werden, für viel zu hoch erklart. Allein in Frankreich beziehen die Minister wenigstens das Biersfache dieses Betrags, anderer Rebeneintunfte die ihnen zusließen nicht zu gedenken; davon abgesehen ist es übershaupt unbillig in einer Zeit die Sangerinnen, Tanzerinnen und Virtuosen Tausende, Borsenspekulanten Millionen in den Schooß wirft, an solchen Dingen zu makeln. Wer weiß nicht daß Männer die das Schickfal großer Reiche lenken, wenn es ihnen darum zu thun ift, stets Mittel sinden werden sich bezahlt zu machen? In Desterreich sind übrigens die großen Gehalte der hohen Staatsbeamten von den Hofrathen auswärts ein beliebeter Stoff politischer Kannegießereien bei denen man nicht vergessen sollte die Einkunste der geistlichen Würdenträger, z. B. in Ungarn, auch in Anschlag zu bringen.

Ueber das Unterrichtswesen laffen fich Rr. 1, 2, 4 und 9 naber vernehmen, alle ungefahr in gleichem Sinne, b. h. bas jest von ber Regierung babei befolgte Syftem mehr ober minber migbilligenb. Der Ausbrud "geifttodtenber Dechanismus" burfte am besten bezeichnen mas man an bemfelben tabelt. Da bie öfterreichische Befetgebung bie romifch-fatholische Religion als die herrschende anerfennt und die ungeheure Mehrzahl ber Bewohner (über 24 Millionen geboren biefem Befenntniffe an) berfelben aus Gewohnheit und Ueberzeugung anhangt, fo läßt fich nicht erwarten bag es bei bem Unterrichte, auf ben die Religion nothwendiger Beife fo großen Ginfluß übt, auf Entwidlung ber Denkfraft, auf Forberung ber geiftigen Freiheit, auf Ausdehnung bes Reiches ber Biffenschaft abgefeben fein werbe, um fo weniger als ber Beift ber oberften Staatsleitung mit bem Beifte ber bie Lenter Diefer Rirche befeelt gewiß in ben meiften Bunften übereinstimmt. Das getabelte Syftem widerftrebt jeber Reform, weil es folgerecht aus einem oberften Grund= fate, bem bes firchlichen und weltlichen Absolutismus, abgeleitet ift; es kann nur ein anderes an beffen Stelle tveten. Aus ben Modificationen die es von Beit au Beit erleidet, darf man noch auf feinen Principienwechsel fchließen; fie entftehen bloß, wenn ber weltliche Abfolutismus in feinem Berhaltniffe jum fircblichen, mit bem er im Grunde unvereinbar ift, etwas unficher wird, ober mit andern Borten, wenn er fich lettern nicht über ben Ropf machsen laffen will. So ift es zu erflaren warum felbst von der frommen Maria Theresta Studienreformen ausgingen, warum bagegen ber aufgeflarte Leopold in bie alten Geleife gurudlentte. Erft wenn die Religion wieder fein wird was fie nach dem Billen ihres Stifters immer hatte bleiben follen, Sache bes Gemiffens; ober vielleicht schon früher, sobald man fich von ber Unmoglichkeit überzeugt haben wird im materiellen Aufschwunge auf ben man nicht verzichten will, mit anbern Bolfern Schritt zu halten, wenn man im geiftigen binter ihnen aurudbleibt - erft bann wird auch in Defterreich ber Biffenschaft ihr Recht wiberfahren. Der Geift bes Denfchen ift nur einer; man kann ihm allerdings für ben Augenblid gewiffe Richtungen geben, allein fobald man ihm ein Gebiet frei läßt, wird er nicht lange zögern fich der übrigen ebenfalls zu bemächtigen. Diefe Erfahrung wird man in Desterreich machen, wenn man bort fortfährt, wie man begonnen hat, die Raturwiffenschaften auf Roften ber anbern ju begunftier. Der Umftand, daß fie trop der ihnen gespendeten **Aufm**unterung nicht recht in Bluthe fommen wollen (man vernehme Sachfundige über die Leiftungen des mit so großgrtigen Gulfsmitteln ausgestatteten wiener polytechnischen Institutes 3. B. im Fache ber Chemie), beweist schon jest bag bem Geiste, soll er auf einer Bahn bem Ziele näher rücken, auch alle übrigen offen stehen müssen. Rr. 3 gibt sich Rr. 2 gegenüber viele überstüffige Mühe die Bortrefflichteit ber österreichischen Unterrichtsanstalten durch eine Reihe Namen berühmter und befannter Männer zu beweisen die aus denselben hervorgegangen sein sollen. Ber unterscheibet hier ob diese Männer "parceque" oder "quoique" sie in österreichischen Schulen ihre Bildung empfingen berühmt geworden? Boltaire und Diderot waren Jesuitenschüler: was beweist dieß für oder gegen die Jesuitenschlier:

Beldes Geprage die öfterreichische Litteratur tragt und ben gegebenen Berhaltniffen jufolge tragen muß, barüber find bie Meinungen schwerlich fehr verschieden. Rr. 3 freilich fieht auch hier alles im rofenfarbenen Lichte; er (Dr. S.) lagt über alle Boeten ben Ramensaufruf ergeben (wie Lenau und Bogl neben einander zu fteben fommen begreifen wir nicht, vielleicht wie G. 29 Philosophie zwischen Chemie und Mechanik) und vergißt fich in der Freude feines Herzens fo weit, daß er fogar Dehlenschläger - etwa weil er einmal in Wien gewesen ift — zu ihnen rechnet. Rühmend erwähnt er ferner daß in Defterreich über 80 Beitungen und Journale erscheinen (nach Springer gab es 1886 29 Beitungen und 76 Beitschriften, nach ber "Revue", Bb. 2, G. 44, find beren 39 politische und 124 nicht politische: - in London allein wurden ichon 1792 42 politische Zeitungen berausgegeben; die Schweiz gablte beren, die Zeitschriften eingerechnet, 1843 gegen 200); außer ihm weiß fonft niemand von biefer Journalistif etwas zu rühmen und

bas Berbammungsurtheil über Diefelbe ift einstimmig, wenige Blatter ausgenommen beren ernftes Streben ebenfo einstimmige Anerfennung findet. Es hieße Gulen nach Athen tragen, wenn wir über eine fo befannte Sache noch mehr Worte machten; wer fie von einem wohlmeinenben und verläßlichen Berichterstatter besprochen lefen will, ben verweisen wir auf bas Schriftchen: "Pia desideria eines öfterreichischen Schriftftellers" (Leipzig. 1842), in dem die Buftande der Literatur, des Buchhandels, und die hemmungen welche beibe von der Cenfur erleiben geschilbert werben. Für ben Bilbungsgrad jedes Bolfes ift feine Literatur der Magftab, in der Journaliftif aber follte fich ber Bolfsgeift, beffen unmittelbarftes Organ ju fein fie bestimmt ift, am beutlichsten abspiegeln. Aus ber Ausbehnung biefer lettern fann überdieß auf bas Berhaltniß geschloffen werden in weldem die Bildung vertheilt ift - in ben nordamerifanifchen Freiftaaten wo die meiften Journale bestehen, ift fie am gleichmäßigften verbreitet, in Rugland wo bie wenigften herausgegeben werben, am ungleichften. Wenben wir dieß auf Defterreich an, fo zeigen fich zwar nicht Die gunftigften Ergebniffe, allein billigerweise muß man babei auf bie ungleichartige Bufammenfepung bes Reichs, auf tie Verschiedenheit ber Rationalitaten und ber Bilbungsfähigfeit ber einzelnen Stamme Rudficht nehmen.

Religion und Religionsdiener bieten den Verfaffern von Rr. 1, 2, 4 den Stoff zu mancherlei Herzensergießungen. Rr. 2 bricht über Alles den Stab. Rr. 1 erhebt die Weltgeistlichkeit auf Kosten der Klöster Rr. 4 verfährt umgekehrt. Diese Widersprüche zu schlichten ist nicht unsers Amtes; wir begnügen uns die Thatsache zu constatien daß der Secularklerus, was wissenschaftliche Rege

famfeit betrifft, mit bem Regularflerus feinen Bergleich aushalt. 3m Uebrigen ift es bie Meinung Bieler, bag bie Regierung, follte fie je gerathen finden auf josephinifche Beftrebungen gurudgutommen, weder von biefem noch von jenem und am wenigsten vom Bolfe ernftlichen Widerstand zu beforgen hatte. Andere behaupten indeffen, biefes Burudtommen fei um fo unwahrscheinlicher, als in dem romisch-fatholischen Glauben, wenn er mit ungeschwächter Energie auftrete, eine fraftige Abwehr liege gegen die öftliche Propaganda (freilich Bolen hat fein Glaube nicht geholfen). Nr. 4 schlägt endlich vor: Bieberherstellung ber driftlichen Lehre, "soweit es die combinirtern Berhaltniffe ber Gegenwart geftatten" in ihrer ursprünglichen Reinheit und Ginfachheit, Emancipirung bes Klerus von Rom und bes Volkes vom Klerus, und Concentrirung ber geiftlichen Macht in einem Minifterium bes Cultus. Das Chriftenthum in feiner ursprunglichen Reinheit durfte fich aber fdwerlich mit einem Dinifterium bes Gultus vereinigen laffen.

Hervortretende Perfonlichfeiten versuchen Nr. 1 und 6 zu schilbern. Dem Berfasser der erstern gelingen geistereiche Stizzen, über deren Treue wir uns kein Urtheil anmaßen. Durch den Titel der lettern könnte man sich berechtigt glauben Charakteristifen der einflußreichsten Staatsmänner zu erwarten; diese werden jedoch nicht gegeben, man findet vielmehr in den mit den Namen solcher Staatsmänner überschriebenen Abschnitten kaum die durftigsten biographischen Notizen — so unter der Rubrik "Graf Inzaghi" bloß das gewöhnliche Gerede über das Schulwesen — in der bekannten stilistisch vernachlässigten Beise des Berfassers. Gesellschaftliche Zusstände werden in Nr. 1 — in flüchtigen Umrissen — und

in Rr. 2 zur Darftellung gebracht. Der "Eingeborne" taucht bei seinen Sittengemalben die sich ausschließlich auf Wien beziehen, den Pinsel in grelle Farben; ihm ausolge macht die Corruption in allen Ständen die furcht-barften Fortschritte, und mit jedem Tag verschwindet mehr die sonst wohl an den Wienern gerühmte Herzensgüte und geistige Gesundheit. Dagegen außert sich der Verschafter von Nr. 1, der jedenfalls, wenn auch kein einzgedorner Wiener, doch ein eingeborner Desterreicher und in der Residenz kein Fremdling ist:

"Die Wiener haben sich bis jest von ber Corruption übergroßer Stadte auf merkwürdige Beise fern gehalten; das Capital ihrer goldenen Eigenschaften kann noch lange aushalten, wenn sie auch noch so verschwenberisch mit ihrem Bertrauen, ihrer Gutmuthigkeit und ihrem Wipe umgehen."

Und an einem andern Orte:

"Man hat ben Wienern oft vorgeworfen baß fie "zu materiell" und für alles Andere unempfänglich feien, was ein höheres geiftiges Streben erforbert. Darin thut man ihnen Unrecht."

Endlich:

"Die Gesellschaft in Wien hat einen sehr guten Ruf ben sie zunächst der Freundlichkeit verdankt mit der man Fremden entgegenkommt, und der Bonhommie welche die Grundlage des guten Tones ift."

Solche scheinbare Wiberspruche muffen in Anfichten bie sich bloß auf subjective Erfahrungen ftupen, nothwens big vorkommen, und man darf sich darüber nicht wundern, da es nicht leicht ift eine Menge von Thatsachen die oft selbst mit einander streiten zu sichten und zu einem Gersammtbilbe, auf dem Licht und Schatten in rechtem Maße

vertheilt ift, jusammenzuftellen. Ein Beispiel moge erlautern was wir hier meinen. Der Rothstand ber enge lischen Armen ift schon in fo vielen Berichten und von fo verschiedenen Seiten her gur Sprache gebracht worben bag man glauben follte bas Urtheil barüber muffe nun feststeben. Allein bieß ift feineswegs ber Rall, fo menia baß g. B. ber Berfaffer ber "Mittheilungen aus bem Reisetagebuche eines beutschen Naturforschers" (Basel. 1842) auf eigene Anschauungen und Mittheilungen unterrichteter Bersonen gestütt, gerabe bas Gegentheil von bem behauptet was in diefer Beziehung auf bem Festlande ziemlich allgemein als Babrheit gilt (vergleiche S. 205 ff. ber "Mittheilungen"). Um wieber auf Bien und ben biefer Sauptftabt und Defterreich überhaupt haufig gemachten Borwurf finnlicher Genufsucht, ber in ben "Briefen aus Wien" wie eine Anklage auf Leben und Tob lautet, jurudzukommen, fo mag hier wohl ein Grundsat Anwendung finden, beffen Richtigfeit die Geschichte überall bestätigt. Bonftetten brudt benfelben in feinen "Souvenirs" mit folgenden Worten aus:

"Un gouvernement à privilège ne cherche qu'a se conserver, au lieu de suivre les pas de la civilisation; en suivant les progrès de l'esprit il redoute toute nouveauté et tend à les réprimer. De là une grande tiédeur pour le savoir chez les uns, une haine décidée chez les autres. L'activité de l'ame ayant sa mesure donnée, tout ce qu'elle n'emploie pas au bien, est voué au mal. Dans les pays où l'amour de la pensée n'a point d'encouragement, ce sont les sens qui dominent, et si les goûts sensuels dominent, chacun enchérissant eur les autres, on y arrive aux excès les plus coupebles; même l'amour du bien et le besoin de la pen-

sée y dégénèrent quelquesois en absurdités, ce qui complète les ténèbres."

Dem Slawenthum und seinen Tendenzen — wir bedienen uns absichtlich diefer unbestimmten Bezeich= nung - reben Rr. 1, 4, 6, 8 bas Wort. Es ift über biefen Gegenstand ichon fo viel ins Blaue binein geredet und geschrieben worden, daß ein Slawe bem Bublikum einen Dienst erweisen wurde, wenn er die Bunfche und Ansprüche seiner Landsleute in Defterreich bestimmt formulirte. Go viel wir wiffen, find bisher bloß unter ben Tschechen in Böhmen und unter den Slawen in Ungarn und seinen Nebenlandern folche Bunfche und Ansprüche laut geworden; in den übrigen Provinzen aber wo Slawen angefiedelt find, haben noch feine bemerfenswerthen Meußerungen eines neuerwachten Nationalbewußt= feins stattgefunden. Die Verhältniffe ber ungarifchen Slawen konnen wir hier nicht berücksichtigen; Bohmen hat in dem Berfaffer von Rr. 4 feinen D'Connell gefunden ber nicht weniger als eine "bohmifche Repeal" in Aussicht stellt, beren Grundzüge folgende sein follen: Eine aus der Nation hervorgegangene, jedoch unter öfterrei= discher Oberhoheit stehende Landesverwaltung; jahrliche von fremden Ginfluffen völlig unabhangige Stanbeverfammlungen beren Beifiter nur ber Ration angehören; Preffreiheit für die bohmische Sprache, ein eigenes Budget und volltommene gewiffenhafte Wiederherftellung ber josephinischen Toleranzebicte. Ob der Repealer zu der "Nation" auch die Deutschen in Böhmen rechnet, ist nicht flar ausgesprochen; man follte es indeffen nach der un= gunftigen Meinung die er von den Deutschen überhaupt hat (S. 41 wirft er ihnen Selbstüberschätzung, S. 44 Rachahmungsfucht und Ueberschätzung bes Fremben vor),

und nach seiner Behauptung daß die Bohmen allein in Defterreich ju einer freieren Berfaffung reif feien, faft bezweifeln. Solcher von ben Tichechomanen ignorirten Deutschen gibt es nun in Bohmen nach Springer 1,200,000 gegen 2,500,000 Tichechen, nach Jorban ("Geschichte Bohmens" Seft 1) 1,145,000 gegen 3,016,000, nach Mr. 7 1,400,000 gegen 2,500,000; die lettgenannte Schrift glaubt aber bag bie Bahl ber Deutschen und ber germanistrten Slawen bamit viel zu niebrig angegeben fei. Diefe Deutschen bewohnen einen großen, beinabe burchaus zusammenhangenben Theil des Ronigreichs ber augleich die schönften und fruchtbarften Gegenden in fich faßt. Bohmens Induftrie ift faft ausschließlich nur eine beutsche, seine Bilbung ift beutsch seit 200 Jahren bas beutsche Element ift mit einem Worte, wenn auch nicht ber Bahl feiner Bertreter, boch feinem Ginfluffe nach bas überwiegenbe im Lanbe. Nicht ber 3mang hat es bagu gemacht, sondern die Natur der Dinge. Wer ihr widerstreben und die Geschichte mit Gewalt zur Umkehr amingen will, beffen Bemühungen fonnen auf feinen bauernden Erfolg rechnen. Dieß werden alle biejenigen erfahren - ihre Bahl ift jum Glude nicht groß - welche bavon traumen. Bohmen fonne ober werbe einft als tschechisches Reich zu ber Monarchie in basselbe Berhaltniß treten in dem Ungarn als magyarisches fteht. Rach unserer Ueberzeugung die gewiß von ben billig benkenben Slawen felbft getheilt wirb, tonnen bie Tichechen nicht verlangen daß ihnen auf Koften ber Deutschen ober ihrem Lande auf Roften der übrigen Provinzen Rechte eingeraumt werben; anf gleiche Behandlung fonnen fie Unibruch machen, und diese wird ihnen nicht nur zu Theil, fondern jedem ift es befannt daß gerade bie Bohmen

8. B. was Anftellungen betrifft fich über nichts weniger als über Burudfepung beflagen durfen. Der Pflege ihrer Sprache und Literatur fteben feine andern Sinderniffe entgegen als folche über welche fich bie Deutschen und Staliener auch beschweren fonnten, b. h. die allgemein gultigen Censurvorschriften; ihren Stanben ift, obwohl bas Land burch Gemalt ber Baffen guruderobert worden, größere Bebeutung geblieben als jenen ber anbern Erblande, und an der Spipe der Berwaltung fteht ein Pring bes Saufes, beffen Anwesenheit bem ehrwurdigen Brag wieber einen Theil feiner alten Konigspracht verleihen wird. Durch die Erhebung eines Erzherzogs jum erften Beamten bes Königreichs burften übrigens viele Bunsche ber Bohmen erledigt ober minbestens auf langere Beit jum Schweigen gebracht worben sein. So wenig als bie Ticheden haben andere Slamenftamme ber Monarchie (Ungarn laffen wir hier bei Seite) Beranlaffung fich über Bedrüdungen zu beschweren die ihnen als Slawen widerführen, und wenn es auch einige Enthufiaften unter ihnen gibt welche gern bas nämliche Lieb anstimmen möchten bas ein Theil der Tschechen fingt, so finden fie doch nirgends Anklang. An ben mahrhaft patriotischen Beftrebungen ebler Slawen ben geiftigen Aufschwung und bie politische Bilbung ihrer Nation zu forbern nehmen aber gewiß alle gleichgefinnten Deutschen ben berglichften Antheil und munichen ihnen ben beften Erfolg.

Bon Desterreichs Beziehungen zu auswärtigen Mächten werben in ben Schriften über bie wir berichten, nur biejenigen zu Rußland und Deutschland, allerdings die wichtigsten, betrachtet. Das Berhältniß Ocsterreichs zu Rußland wird badurch boppelt bedeutsam, daß 16 Millionen ber Bevölkerung bes erstern mit ben Ruffen stamm-

und sprachverwande iffind, und 3 Millionen fich zu der namlichen Religion befennen wie biefe. Diefem Gewichte welches Rußland in die eine Schale zu legen hat, halt in der andern ber unvertilgbare Groll über das an Bolen verübte Unrecht und die Anhanglichkeit ber Mehrzahl ber Glamen an die romisch-fatholische Religion die Wage. Wie schwierig folde Berbaltniffe bie bier auf ben einfachken Ausbrud jurudgeführt werben, ju handhaben feien, lagt fich leicht ermeffen; mit welcher Geschicklichkeit babei verfahren werbe, fonnen wir die wir in die Beheimniffe ber Diplomatie ganglich uneingeweiht find, bloß nach ben Erfolgen beurtheilen, und diese scheinen freilich, so weit fie bis jest bekannt geworben find, ben ruffischen Staatsmannern gunftiger gewesen zu fein als ben ofterreichischen. Die hieher gehörigen Thatfachen find fo offentundig daß wir sie nicht anzuführen brauchen.

Mit der Erforschung und Darlegung der Beziehungen Desterreichs zu Deutschland beschäftigt sich Rr. 7
die zu dem Ergebnisse gelangt daß Desterreichs und
Deutschlands wohlverstandene Interessen überall zusammenfallen und der Bortheil beider Länder demzusolge ein
aufrichtiges und enges Aneinanderschließen erheische, das
aber tein bloß materielles und äußeres, sondern ein geistiges und inneres sein musse. Gegen diese Ansicht, wegen
beren näherer Begründung wir auf das angezogene, mit
Berstand und Wärme geschriebene Werschen verweisen,
wird man sowohl in Deutschland als in Desterreich wenig
einzuwenden haben.

Rr. 10 enthält poetische Paraphrasen bekannter und

<sup>\*</sup> Auf dem laibacher Congreffe verftändigten fich Muffen und Granger ohne Muhe.

beliebter politischer Terte, die den Ton ihres Musters, bes ersten "Biener Boeten", ziemlich glüdlich treffen. Die "Revue öfterreichischer Justande", die bereits einige beachtenswerthe Artikel gebracht hat, kann, wenn sie gut geleitet und von Desterreich aus thatig mit Beiträgen unterstützt wird, mit Sicherheit auf Theilnahme zählen und verdient dieselbe auch, so lange sie ihrem Programm treu bleibt.

## II.

- 12. Wien und bie Wiener. Bon Mathias Roch. 3weite vermehrte Auflage. Karlsrube, 1844.
- 13. Metternich. Leipzig, 1844.
- 14. Bier Fragen eines Defterreichers. Leipzig, 1844.
- 15. Russisch-politische Arithmetik. Streislichter auf bas Werk bes russischen Geheimraths M. L. von Tegoborski: Ueber die Finanzen u. s. w. Desterreichs, mit Rücksicht auf Preußen und Frankreich. Bon Wiesner. Zwei Bande. Leipzig, 1844.
- 16. Portfolio eines Defterreichers. Erfter Banb. Leipzig, 1844.
- 17. Trabitionen zur Charafteriftif Desterreichs, feines Staats- und Boltslebens unter Franz I. Erster Banb. Leipzig, 1844.
- 18. Spaziergange eines wiener Poeten. Dritte Auflage. Leipzig, 1844.

In einem Staate wo fo viele und verschiedene Rationalitäten neben einander lagern wie in Desterreich, ist bie Hauptstadt von eigenthümlicher Bedeutung. Sie ist ber neutrale Boben auf dem sich alle die Hande reichen, nachdem jede bei sich zu Hause ihre Ansprüche versochten

hat; fle ift bas Berg welches ben Umlauf ber belebenben Safte burch ben Staatsforper regelt; in Defterreich ift fie endlich neben ber Dynastie und ber Religion bas ftartfte Element ber Einheit. Die Nachtheile bie anberswo aus ber unnatürlichen Anhaufung übermäßig großer Menschen= maffen und Concentrirung der beften Rrafte auf einem Buntte entstehen, find in Wien noch lange nicht zu furchten, und werden bort faum jemals eintreten; ber Ungiehung welche es ausübt, fo groß fie auch ift, wirfen gu viele ablenkenbe Rrafte entgegen, als daß biefelbe bas Gleichgewicht ftoren tonnte. Wenn Baris Franfreich ift, wie man nicht mit Unrecht fagt, so ift hingegen Wien noch lange nicht Defterreich, und wird und fann es nie werden. Es muß aber bem Bohmen wie bem Tyroler, bem Ungar wie bem Italiener mahre Metropolis fein. wenn Desterreich ein Staat bleiben foll.

Mit ber Darftellung ber allmähligen Entwidelung und bes gegenwärtigen Buftanbes ber Sauptftabt Wien beschäftigt fich die Schrift Dr. 12, beren Berfaffer die befannten Quellen fleißig benutt hat. Die f. f. öfterreis difche Censurerlaubnis ber fich herr Roch zu erfreuen hatte, wie auf bem Titel ber erften Auflage angegeben fteht, scheint uns freilich nicht die geeignetfte Burgschaft bafür ju fein, baß biefe Benugung ber Quellen überall au ben mit ber geschichtlichen Bahrheit übereinstimmend= ften Ergebniffen führte. Dort wo es noch eine officielle Geschichte gibt und man auf bieselbe Rudficht zu nehmen hat, begegnet es felbst bem Unbefangenen leicht baß er, ohne gerade jum Lugner ju werben, eine ober die andere fable convenue als baare Münze nimmt und in Umlauf fest. Wir werben bei einer anbern Belegenheit über bie Grunde fprechen welche bisher bem Auftommen

einer ihres Ramens wurdigen Geschichtschreibung in Defterreich binbernd im Bege fanben, und brauchen nicht zu bemerken daß diese Grunde auch auf die vorlie genbe Schrift ihre Anwendung finden, wenn gleich nicht an verfennen ift bas fie fich über manche Begenftanbe freimuthiger außert, ale bieß bei Buchern die im Julande gebrudt werben gebulbet ju werben pflegt. Aber bas treulofe Berfahren ber erften Sabsburger gegen Bien, fo lange es Reichsftabt war, und noch fpater, bas unbeutsche Befen ihrer Rachfolger, ihre religiofe Enghergie feit u. f. w. die wohl einen schlimmern Ramen perbient: bas find lauter Dinge die in einer Beschichte Biens erft bann ihre gebührenbe Berudfichtigung finben werben, wenn man einmal bavon abgefommen fein wird zwei gang verschiedene Raiserdungftien mit einander zu verwechseln und zu glauben, die lothringifche muffe die gange Erbichaft ber habsburgischen, um und eines juriftischen Runstwortes zu bedienen, ohne beneficium inventarii übernehmen, und ihren angftlichen spanischen Inquifitionsglauben bazu.

Herr Koch hatte wohl, und dieß konnte er ber allenhöchsten Gensurerlaubnis unbeschadet thun, die wesentlichen Beränderungen, welche seit einem Jahrzeheud Wiens
Physiognomie zu seinem Bortheil ganz umgestaltet haben,
aussührlicher erwähnen und durch Bergleichung mit frühern
Juständen ins rechte Licht sesen sollen. Hand in Hand
mit dem materiellen Ausschwunge, dessen äußere Zeichen;
theilweise Gasbeleuchtung, Eisenbahnen, großartige Bauten u. s. w. Jedem der Wien einige Jahre nicht gesehen,
angenehm in die Augen sallen, geht erhöhte geistige
Thätigseit die man mit dem besten Willen davon nicht
trennen kann, die man, wir wollen es hossen, nie mehr

bavon zu trennen suchen wirb. Reben reich ausgestatteten Buchhandlungen entstand ein Lefeverein beffen Oberleis tung ein hober Staatsbeamter führt; in ber Auswahl ber Zeitschriften und Bucher beren Benugung einer großen Anzahl von Lesern freigegeben ist, wird mit löblichem Kreifinn verfahren; einzelne Mitglieder halten Borlefungen, und es werben Ausgaben feltener und anziehender Berte beforgt. Literaten und Künstler gründeten bie "Concordia", eine Gefellichaft von etwa 150 Theilnehmern, die fich wöchentlich einmal versammelt, jedoch in feiner "Ludlamshöhle", fondern in einem großen und eleganten Gafthoffaale. Auch Die "Liebertafel" ift zu nennen au ber fich Freunde ber heitern Runft vereinigt haben. welche ebenfalls ungefähr 130 an der Bahl in ber Boche einmal in iconen Raumlichfeiten ihre Busammenfünfte halten. Alle die Wien kennen, wiffen mit welchen Schwierigkeiten folde Bereine noch vor wenigen Jahren zu tampfen hatten; ihr Befteben, ber Schut ober auch nur bie Dulbung welche ihnen zu Theil wird, und bie von ihnen ausgehende oder in ihnen am bewußteften fich außernde würdige Bertretung ber Runft und Literatur beuten unverkennbar darauf bin daß man nicht mehr so weit davon entfernt fei neben bem ftarren Berfommen eine Berechtis gung des freien Geistes anzuerkennen. Die Theilnahme an ber intellectuellen Bewegung unferer Beit mar in Desterreich stets größer als man auswärts annahm: überall finden sich bort Männer die mit ihr Schritt gehalten haben, zum Theil folche die würdig und fähig waren mit an ber Spige berfelben ju fteben - gonnt man ihnen einmal Raum, so wird man sie auch da erbliden. Die großartigen wiffenschaftlichen Anftalten ber Bauptstadt haben bis jest, bieg tägt fich micht verhehlen,

ihren 3med nur halb erfüllt; fie haben viele Schuler aber wenig Lehrer gebilbet. 218 ein gludliches Borgeichen baß Wien feinen Beruf, eine ber Vormauern beutscher Cultur ju fein, die es hüten und verbreiten helfen foll, in Ehren halten wird, wollen wir die Thatfache annehmen, daß in jungfter Zeit ein Lehrer von bort an eine auswärtige (fcweizerische) Sochschule berufen murbe ein Fall der feit langem nicht mehr, und überhaupt fehr felten vorgekommen ift. herr Roch hat die zweite Auflage feines Buches mit einem Unhange vermehrt in bem er feine Anfichten über einige in jungfter Beit erschienene Desterreich betreffenbe Schriften ausspricht. Da wir bie Aufmertsamkeit ber Lefer bereits felbft auf biefe Schriften gelenkt haben, muffen wir biejenigen welche Serrn Rochs Meinung über biefelben fennen lernen wollen, auf fein Buch verweifen.

Der Verfaffer ber Schrift Nr. 13 hat ein Aushangeschild gewählt bas fehr geeignet ift viele Lefer anzuziehen. Sie hoffen vielleicht hier die Wirksamkeit eines Staatsmannes bargeftellt ju finden, beffen lange, vom felten= ften Blude begunftigte Laufbahn feit ben Tagen Richelieus ihresgleichen nicht mehr gehabt hat; ober fie feben überrafchenden Aufflarungen, pifanten Rotizen, Arabes fen aus bem Privatleben, einem Stud Rammerbienerliteratur entgegen; ober fie glauben endlich, es werbe ein ftrenger Untlager vor fie bintreten mit ben Worten: Dpfilanti, Bolen, Donaumundungen, farlebader Befchluffe, Jefuiten u. f. w. im Munde. Aber alle diese Leser wer= ben bas Buch unbefriedigt aus ber hand legen; es wird überhaupt, fürchten wir, felbft ben nicht befriedigen ber es mit ben bescheibenften Erwartungen aufschlägt. Unter bem panegyrischen Wortfram mag fich Ironie verfteden; ber hausbadene Liberalismus welcher sich hier und ba kund thut, mag gut gemeint sein — für dieses ungahre Gemisch hatten sich aber, wenn es durchaus dem Publikum dargeboten werden sollte, viele andere Benennungen besser geschickt als die gewählte.

Der Desterreicher in Nr. 14 stellt folgende Fragen: "Ist die nationale Einheit des österreichischen Staates möglich, und auf welchem Wege kann sie erreicht werden? Hat Desterreich den politischen Fortschritt zu fürchten? Bu welchen Erwartungen berechtigt das geistige Leben und Streben der Desterreicher? Welche Stellung nimmt Desterreich unter den Großmächten ein? "Um zur Beantwortung dieser Fragen zu kommen, läst sich der Verfasser in Erörterungen ein die zwar keine neuen Thatsachen, weber der Ersahrung noch des Bewußtseins, zu Tage fördern und den vorhandenen Stoff bei Weitem nicht erschöpfen, die aber den in der politischen Discussion, wie sie gegenwärtig geführt wird, herrschenden Ton gut tressen und von verständiger Aufsassung zeugen.

Der russische Geheimrath v. Tegoborsti hat bekanntlich ein seinem Souverain gewidmetes Werk über die Finanzen Oesterreichs geschrieben, in dem er der Regierung diese Landes eine Menge guter Rathschläge gibt. Wir sind in Deutschland daran gewöhnt unsere Nachbarn einen manchmal über die Gebühr lebhasten Antheil
an unsern Angelegenheiten nehmen zu sehen, und so fann
es durchaus nicht überraschen daß ein Russe oder russisicirter Pole den Beruf in sich gefühlt hat, in einem Fache in dem man es bekanntlich bei ihm zu Hause sehr weit gebracht hat, als Lehrer auszutreten. Allein wie es zu gehen pflegt, die besten Absichten werden oft am
schlimmsten gedeutet, und ungebetene Rathgeber, mögen Maria Maria

fie es noch fo redlich meinen, häufig fehr unhöflich abgefertigt. Diefes Loos wiberfahrt auch Brn. v. Tegoborsti. herrn Dr. Wiesner, einem Deutschbohmen, wie er fich auf bem Titel nennt, mißfällt ichon, von allem Unbern abgesehen, bie gartliche Sorgfalt mit ber fich ein Ruffe um die öfterreichischen Staatsfaffen befummert; er meint, fo auffallend es mare, wenn ein Staatsmann feines Baterlandes ein ahnliches Werf über die ruffischen Finangen unter fo hohem Schupe veröffentlichte, fo fehr und noch mehr muffe einen die von bem in Dienften Gr. Maj, des Kaifers aller Reuffen stehenden ober vielmehr reisenden Beheimrath übernommene Rolle Bunder nebmen. Er meint ferner, die Ruffen hatten, wie ein beutfches Sprüchwort fagt, fo viel vor ihrer eignen Thur gu fehren daß fie ben andern Leuten ihre Dienfte feinesmegs aufzudringen brauchten, und wittert hinter ihrer Theilnahme an unferm Wohlergeben Abfichten die mit ber burch die Geschichte bewährten Uneigennütigfeit bes pe tersburger Cabinets, wenn nun einmal Br. v. Tegoborsti im Auftrage besfelben gefdrieben haben foll, im schreienbften Wiberspruche fteben. Wir fonnen bier bie Bor = und Nachtheile bes ruffischen Begludungs = ober, was ungefahr bas namliche fagen will, Befteuerungsfuftems, wie herr v. Tegoborsti es auf Defterreich anauwenden vorschlägt, feiner ausführlichen Brufung unterwerfen, und magen uns nicht an zwischen ben beiben Begnern als Schieberichter aufzutreten (es ift bieß um so überstüssiger, als das Timeo Danaos et dona serentes in allen unfern Schulen erklart wird); bagegen erinnern wir, ohne bag wir im Entfernteften beabsichtigen bie Auspressungstheorie bes ruffifchen Geheimraths badurch in ein ichiefes Licht zu feten, an bie Art wie bie Abn-

berren bes öfterreichischen Raiserhauses, die Bergoge von Lothringen, die Steuern ju erheben pflegten. Der Lanbesherr - fo erzählte Marie Antoinette ber Frau Camban - begab fich in die Rirche; nach ber Predigt fand er auf, ichwang seinen Sut in ber Luft um anzuzeigen baß er fprechen wolle, und fagte bann wie viel Belb er brauche. Die guten Lothringer beeiferten fich fo fehr es jufammen zu bringen, bag bie Manner nicht felten ohne Wiffen ihrer Frauen Bafche ober Sausgerathe verfauften um den Steuerbetrag zu vermehren; daher geschah es auch oft daß ber Fürst mehr Geld bekam als er verlangt hatte. War dies ber Kall, fo wurde ber Ueberschuß gurudgegeben. Auf die patriarchalischen Sitten welche biefe Fürften nach Defterreich brachten - fügte Marie Antoinette hinzu — stütt sich die unerschütterliche Popularitat beren fich bort bas Raiferhaus erfreut\*. Daß russische Kinanzfünstler eine folche Bovularität in Anschlag bringen, ift freilich fehr zu bezweifeln. Sie mag gu ben Vorurtheilen gehören, bie man an ber Newa icon 1762 abgeftreift hatte.

<sup>\*</sup> Dieser Popularität des lothringischen Fürstenhauses dessen sich die ofsizielle Geschichtschreiberei in Oesterreich beinahe schämt, gaben noch im Jahre 1789, und zwar in der denkwürdigen Racht vom 4. August, die Abgeordneten des Landes in der konstituirenden Rationalversammlung ein rührendes Zeugniß. Tous les députés de Lorraine, heißt es im Procès-verbal de l'Assemblée nationale Rt. 40 dis, S. 31, protestent en termes touchants que leur Province, réunie la dernière, ne regrettera jamais la domination de ces Souverains adorés, qui sirent le bonheur de leur Peuple, et s'en montrèrent les pères, s'ils sont assez heureux pour pouvoir, au sein de la régénération et de la prospérité publique, se livrer à leurs strères etc,

Der Titel ber Schrift Rr. 15 fonnte auf bie Bermuthung bringen, fie enthalte Depefchen und Circularfdreiben ber Staatsfanglei, Bunbestagsprotocolle und fonftige Aftenftude, "bie nicht für die Deffentlichfeit beftimmt find." An beren Statt findet man bloß Ergablungen bie jum Theil nach befannten Borfallen ber neuften Beit bearbeitet find. Es hat mit ber Bahl folder Stoffe eine mifliche Bewandtniß: fie find allerdings bie angiebenoften, aber mas follen bie novellistischen Buthaten babei? Sie schmachen ben Ginbrud ben bie fchmudlofe Wahrheit hervorgebracht haben murbe, und machen, wenn fie vollends ungeschickt erfunden find, eine ber von bem Ergabler beabsichtigten gerabe entgegengefeste Birfung. So fann es g. B. gar wohl vorgetommen fein bas fich ein geiftlicher Rantemacher an einem hohen Staatsbeamten in ber hier geschilberten Beife rachte; ein "Defterreicher" jedoch ber ein "Portfolio" herausgibt, follte wiffen baß bei ben öfterreichischen Behörben geiftliche Angelegenheiten von geiftlichen Referenten vorgetragen werben; er hatte baher bem Hofrathe beffen Tochter bas Opfer von Liguorianerfniffen wirb, eine andere Stellung, und bem Pater einen anbern Beweggrund, mithin ber gangen Gefdichte eine andere Berwidelung ausmitteln muffen.

In den "Traditionen" u. f. w. erhalten wir einen sehr dankenswerthen Beitrag zu unserer im Bergleiche mit der französischen und englischen spärlich ausgestatteten Memoirenliteratur. Die josephinische Auftlärungsperiode mit Nachklängen aus der Zeit der frommen Kaiserin, die Jakobinerriecherei der neunziger Jahre, der Kampf gegen die Revolution und ihren Universalerben werden uns hier in einzelnen, unmittelbar aus dem Leben gegriffenen Zügen vorgeführt, deren Würdigung es keinen

Eintrag thut, wenn auch ber burchlaufende biographische Faben nur ein fchriftftellerifches Ausfunftsmittel mare. Die Bortratahnlichkeit ber auftretenden Berfonen ift unverkennbar: ber Domherr Spendou beffen Rame, ein lucus a non lucendo, von "fpenbiren" (einem öfterrei= difchen Gauwort für ichenten) hergeleitet werben fonnte, fein Widersacher, ber General Lindenau, beffen Bibe noch lange eine ftehende Rubrif in den wiener Ueberlieferungen bilben werben, ber fliegende Uhrmacher Degen, Brofesfor Schwegler, ber baronistrte Lieferant Kellner, ber Architekt Rampfmiller, Sofrath Lang u. f. w. bilben eine Gallerie von Driginalen ber öfterreichischen Schule, bei beren Anblick uns eine Art Beimweh nach bem Stephansthurme überschleicht in beffen Bereich alle biefe "naturwüchsigen" Gestalten, zu benen fich heutzutage gewiß noch eine Menge Gegenstücke finden, fich herumtrieben.

Wir bekennen aufrichtig daß es uns wohl that, nachdem wir furz vorher mit den "Nibelungen im Frad" Umgang gepflogen hatten, wieder einmal den "Biener Poeten" auf seinen "Spaziergängen" zu begleiten. Wir saßen mit ihm "in des Wirthes Gartenlaude", schritten über das "Schlachtseld von Aspern" und traten vor den Kaiser, der das Lied nicht hörte und bei den Kapuzinern schläft. Sein Weg führte den Poeten diesmal am Zeugshaus vorüber: dort erzählte er uns von Sodiestis Schwert und Banner "alte Geschichten". Dann sahen wir den Todesengel über die Stadt fliegen von Often her, "wo der Tag wohnt und der Zar" — aber die Lenker unseres Bolkes spürten seinen Hauch nicht. Einem Freunde der in das Land zog wo einst Franklin Weisheit säete, Washington einst fechtend stand, riesen wir Lebewohl

m — endlich lauschten wir ber Frühlingsschwalbe bie eine neue Zeit verfündete. Als fie verstummte, verließ uns ber Boet. Uns aber war, als flüsterte vom Ballplat her eine höhnende Stimme: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer."

## ш

- 19. Defterreichs innere Bolitif mit Beziehung auf bie Berfaffungefrage. Stuttgart, Rrabbe. 1847.
- 20. Schattenseiten ber öfterreichischen Staatsverwaltung und gesellschaftlichen Buftanbe. Samburg. Soffmann und Campe. 1846.
- 21. Denkwurdigkeiten ber öfterreichischen Cenfur, bom Beitalter ber Reformation bis auf bie Gegenwart. Bon Abolf Wiesner. Stuttgart, Rrabbe. 1847.
- 22. Defterreich und feine Armee. Bon F. Fenner von Fenneberg. Leipzig, Reil und Comp. 1847.
- 23. Ungarische Buftanbe. Zweite vermehrte Auflage. Leip= zig, Brodhaus. 1847.
- 24. Guter Rath fur Defterreich. Mit Bezugnahme auf bas Programm ber liberalen Bartei in Ungarn. Leipzig, Jurany. 1847.
- 25. Actenftude jur Geschichte bes ungarifden Schutybereins. Leivzig, Brodbaus, 1847.

Denjenigen welche ber Polemit die Defterreichs politische Stellung jum Gegenstande hat aufmerksam gesolgt sind, kann der Einfluß nicht entgangen sein den die Schrift "Desterreich und bessen Zukunft" auf dieselbe geübt hat. Nie waren die Zustände des Kaiserstaates einer schonungslosern Kritif unterworfen, nie die Gebrechen die ihnen ankleben ungescheuter enthüllt, nie war einer Regierung die jeden Zweisel an ihrer Unsehlbarkeit fast wie

ein Berbrechen betrachtet ein langeres Gunbenregifter porgehalten, nie über biefe Gunden ein unbarmherzigeres Berbammungsurtheil ausgesprochen worben. In feiner Bolfstammer ertonen von ber außerften Linken ber fcneis benbere Worte als hier laut wurden; feine varlamentarifche Opposition bebient sich scharferer Baffen als hier aus ber Scheibe flogen; feine Breffe verfundet ber Belt entschiedenere Gefinnungen als fich hier geltend machten. Ratürliche Kolge eines Spftems bas die gesetliche Controle auf bas fleinste Daß beschränft und baburch ben schlimmften Angriffen Thur und Thor geöffnet hat - Angriffen die feineswegs unschadlich abprallen, ba Diejenigen von welchen fie ausgeben die öffentliche Meinung gur Bundesgenossin haben. Und bag biefe eine Dacht ift ber auf die Lange nichts widersteht, fühlt man felbst in Defterreich nur ju gut. Aber alle Berfuche fie ju gewinnen muffen fehlschlagen, bis man fich aufrichtig entschließt ihr iene Opfer zu bringen die fie nun einmal und zwar mit gutem Rechte, unnachfichtlich forbert -Opfer die heute noch als freiwillige Bugeftandniffe einen Berth batten ben fie vielleicht morgen icon, abgerungen ober abgezwungen, verlieren. Der glaubt man es in ber That nur mit einem Sauflein Schriftfteller zu thun ju haben die man mit Polizeimagregeln ju Baaren treiben tann? Sieht man in ben Beschwerben bie gegen bas herrschende Spftem erhoben werden bloß Declamationen unruhiger Köpfe die der Welt ihre Utopien aufdringen mochten ? Wir mußten uns fehr irren, wenn nicht gerade bie oben erwähnte Schrift wesentlich bazu beigetragen batte biefe Taufdung, wenn fie wirklich vorhanden war, ju gerftoren. Aus Kreifen hervorgegangen wo bas Be-Rebende bis jest feine festesten Stüten zu finden gewohnt

war, fonnte fie unmöglich vornehm ignorirt ober ben anruchigen Erzeugniffen jener Bampbletliteratur beigezählt werben welche bie ofterreichische chronique scandaleuse mehr in buchhandlerischem als in patriotischem Intereffe ausbeutete. In "Defterreich und beffen Butunft" fcbleus berte feineswegs bloß ein in feiner Bereinzelung unmachtiges Individuum ber offiziellen Politif ben Kehbehande schuh hin - es war vielmehr, bieß ließ fich nicht verfennen, eine auf geschichtlichem Boben fußende, in bie höchsten Regionen des Staatslebens hinaufreichende Bar= tei die da ihr Brogramm aufftellte. Allerdings feine Partei die als organisch gegliederte Rorperschaft gemeinfame Grundfage verficht; aber eine in ben Beiftern vollig ausgebildete, ihrer 3wede ziemlich klar bewußte Opposition die über bedeutende Krafte gebietet. Die Begehren welche fie stellte, konnten wohl als ausschweifend verschrieen werben, die jum Grunde liegende Berechtigung ließ fich jedoch vom Standpunkte einer Regierung bie ben historischen Nimbus fo angstlich festhält taum bestreiten. In Diefer Berlegenheit tam es ihr gewiß febr erwunscht, bag ber neue Gegner - wenn man ben aus zweihundertjährigem Schlafe erwachten Standegeift fo nennen barf - gerabe bort wo man ihn hatte mit offenen Armen aufnehmen und als Verbundeten begrußen follen auf die heftigsten Widerfacher ftieß. Nämlich im Lager bes liberalen Burgerthums bas babei hochft einfeitigen und unflugen Borurtheilen nachgab. Bon ichlauer Sophistif ober bornirtem Eifer heraufbeschworen tauchte vor feinen Bliden bas Schredbilb einer privilegirten Aristofratie empor, und aus Kurcht einer tyrannischen Dligarchie in die Rlauen zu gerathen ftand es fast auf bem Buntte fich bem vaterlichen Abfolutismus auf Gnabe

und Ungnade zu überliefern. Benigstens sprachen Bortführer dieses Bürgerthums solche Besorgnisse unverholen
aus, und namentlich läßt sich es ber Berfasser der
unter Nr. 19 angezeigten Schrift angelegen sein vor den
Gefahren zu warnen die von jener Seite her broben
sollen. Er sagt:

"In unfern Tagen hat die ariftofratische Partei ben lange Beit forgfältig gehüteten Schleier ihres Geheimniffes höchst unvorsichtig felbst gelüftet . . . Unwillig bag bie Dinge nicht fo rafch vorwarts gingen wie fie von ber gegenwärtigen Zeit zuversichtlich hoffte, trat ein Kührer aus ihrer Mitte hervor und veröffentlichte in ber Schrift "Defterreich und beffen Bufunft" plump und bumm herausplagend was die ariftofratische Bartei insgeheim bisher angeftrebt, was ihr miflungen, was fte felbst mit offener Emporung burchzusepen gesonnen. Dreift und zuversichtlich ift in biefer Schrift bie fo lange feftgehaltene Mastenverhüllung ariftofratifcher Tendengen abgeftreift. Wir ichauen bas enthüllte Untlig. Es ift bas wohlbefannte bes mittelalterlichen Feubalbespoten und Rebellenvafalls, mit ben Flammenzugen tupferrother Bornesglut ob ber noch immer nicht erfolgten Planverwirklichung feiner Bartei . . " Defterreich und beffen Bufunft" gehört in die Rathegorie jener frechen Abfage= briefe welche die tropigen Bafallen und hohnschnaubenden Raubritter der Feudalzeit an die Landesherren fandten. Bom Abel ward dies Libell fo verschlungen, daß es breimal neu aufgelegt werben mußte; bas Bolf hingegen, obgleich anfangs von ber icheinbaren Bertretung feiner Intereffen und ber berben Enthüllung ber Staategebrechen getäuscht, erkannte zulest boch ben Betrug, und wird nunmehr beffer als je fich bavor zu verwahren wiffen."

Aehnliche Ansichten spricht er in bem Abschnitt "ber Abel" aus worin er über biesen Stand völlig ben Stab bricht. Es heißt daselbst:

"Bon feinem andern Antrieb als einer unerfattlichen Selbstsucht bewegt behandelte die Aristofratie ben Staat als mare er nur für fie ba, begehrte ungeftum und frech alle Bortheile bie er bietet fur fich, und grollte bag fie mit ihren schrankenlosen Forderungen unbefriedigt blieb. Benes unfaubere Gelüft ber Dachttheilung welches fie tudifch bem Bolf unterschob hegte fie. Indem fie ber Regierung Beforgniß vor einer "Boltsfouveranetat" einflößte, ftrebte fie nach einer "Abelssouveranetat". Die errungene herrschaft wollte fie auch noch als anerkannte, repräsentative Sonbermacht glangend gur Schau gestellt feben, und bas gertrummerte Feudalwesen in einer aris ftofratischen Reichsftandschaft wieder herftellen. Diefe Benbung gab fie bem anfangs geheuchelten Gifer fur bie Erhaltung bes monarchischen Brincips. Durch biefe feile, nun aufgebedte Rartenmischerei, burch bummbreifte Willfürübung, burch ichnobe Behandlung ber untern Claffen und burch schranfenlose Bugellofigfeit bat bie Ariftotratie fich felbft bem Boltshaffe überliefert. Die Regierung muß fich baber von ihr lossagen, weil fie von ihr getäuscht worden ift."

Können wir nun auch ben öfterreichischen Abel gegen die Borwürfe welche ihm der Verfasser vorliegender Schrift macht keineswegs in Schutz nehmen, weil er sie in seiner Mehrheit wirklich verdient, so sind wir doch eben so wenig im Stande den daraus gezogenen Folgerungen beizustimmen. Der österreichische Abel — es ist hier natürlich nur von dem höhern die Rede — bildet eine durch Rang, Reichthum und geschichtliche Erinnerungen machtige Kafte,

bie, welche Menberungen auch in ber Regierungspolitif stattfinden mogen, stets großen Ginfluß behaupten wirb. einen Ginfluß beffen ihn hochstens eine fociale Revolution berauben könnte. Das einzige Mittel bem Migbrauch biefes Einfluffes zu wehren besteht barin ihn gefeslich zu regeln, b. h. bem Abel jene Stelle im ftaatlichen Organismus bie er gegenwartig bloß bem Scheine nach einnimmt in der That und Wahrheit anzuweisen und zu fichern. Dieß fann nur burch Belebung und Ausbilbung ber bestehenden landständischen Berfaffungen geschehen, ju ber ja in diefem Augenblide ber fraftigste Antrieb vom Abel felbst ausgeht. Wird er babei vom Burgerstande nachbrudlich unterstütt, fo ift am Erfolge nicht zu zweifeln. Dann aber hangt es einzig von letterem ab fich nichts verfurgen zu laffen. Bei allen in ber Schule bes Lebenwesens erzogenen Bolfern ift bie politische Freiheit auf abnliche Beife begrundet worden. England hat feine Magna charta ben Baronen ju banfen, und Franfreichs Bermanblung in eine constitutionelle Monarchie warb burch eine Abelsopposition angebahnt. Auch in Defterreich muß biefer Bang eingeschlagen werben, foll es eine höhere Stufe ftaatlicher Entwidlung erreichen, und ficher ift jest ber gunftigfte Zeitpunkt bazu. Statt alfo ben Beftrebungen des Abels feine ftandischen Befugniffe gu erweitern entgegenzutreten, foll ber Burgerftand mit ihm gemeinsame Sache machen gegen bynaftisch-minifteriellen Absolutismus und bureaufratische Bevormundung. einmal ber Sieg erfochten, fo theilt fich die Beute von felbft.

Im Widerspruch mit dieser auf unbestreitbaren geschichtlichen Analogien, ja auf der Natur der Dinge beruhenden Auffaffung macht der Berfaffer von "Defter-

reichs innerer Bolitit" ben Abel jum Gunbenbod ber gefchlachtet werben foll um ben Bund gwischen Regierung und Bolf zu befestigen. Gin folder Bund ift eine fromme Täufdung ober, wenn man lieber will, ein 3beal bas fich nur verwirflichen lagt, wenn ein herricher bas Intereffe bes Bolfes ju feinem eigenen macht, ober wenn bas Bolf fich felbft regiert. Erfteres ift ein Bufall auf ben man nicht bauen fann; letteres ein Biel bas bloß burch feften Willen und einträchtiges Busammenwirten aller Claffen erreichbar ift. Diefen gorbischen Knoten gerhaut aber ber Berfaffer furzweg mit bem "oberften Grundfag" ben er feinen "Reformvorschlägen" vorausfdidt: "Beil Defterreich ein monarchifder und fa= tholischer Staat ift, barum macht es bie Freiheit jur Grundlage feiner Berfaffung". Sier ftehen brei Borte beisammen bie gewiß sehr erstaunt waren mit einander in fo nahe Berührung gu tommen.

"Damit" — so wird das Paradoron begründet — "bie Monarchie und der Katholicismus zur vollen Geltung gelangen können, damit der gefährliche Irrthum, jene Staatssorm und diese Glaubenslehre bezweden Therannei, durch das Beispiel des größten deutschen und katholischen Staates seine Widerlegung sinde, und damit den Ansprüchen welche der Mensch an den Staat zu stellen das Recht hat Genüge geschehe, deshalb umfaßt Desterreich die Freiheit als Schutheiligthum und Lebenselement und prägt sich darin mit dem höchsten Kraftausbruck aus."

Es wurde uns zu weit führen die Begriffe Staat, monarchisch und Freiheit zu erörtern; wir wollen beim Katholicismus stehen bleiben, über ben wir unfere Ansicht in folgenden Sagen zusammenfaffen: "So

lange Defterreich ein fatholischer Staat ift, fann es bie Freiheit nicht zur Grundlage feiner Berfaffung machen" - ober "mare Defterreich ein fatholischer Staat, fo fonnte es bie Freiheit nicht gur Grundlage feiner Berfaffung maden". Bir glauben namlich bag Defterreich ftreng genommen fein tatholifcher Staat ift. Denn ein Staat ift nicht beshalb fatholisch, weil die Dehrzahl ober auch die Gesammtheit seiner Bewohner fich ju diefer Rirche halt. Sonft mare das heutige Kranfreich trop des "Atheismus" feiner Gefete ein fatholischer Staat. Er ift es im Gegentheile nur wenn ber Geift bes Ratholicismus feinen gangen Organismus fo innig burchbringt, daß er mit ihm zu einem Wefen verschmilzt, daß Rirche und Staat ibentisch werben. Dieß ift jedoch in Defterreich anerkanntermaßen nicht der Fall. Die öfterreichische Gefengebung fanctionirt eine Menge Abweichungen von bem romifch-fatholischen Glaubensspftem, wie es in ben Befdluffen ber Concilien, in ben papftlichen Bullen u. f. w. ausgeprägt ift, und es mare gar nicht schwer nachzuweifen, bag die Bannftrahlen "latæ sententiæ" bort man= des hohe Saupt bedrohen. Desterreich ift alfo gludlicherweise eigentlich nicht fatholisch - ware es dies aber. fo fonnte es, ohne mit fich felbft in Biberfpruch ju gerathen, die Freiheit nicht gur Grundlage feiner Berfaffung ju machen. Wie ließe fich gleiche Berechtigung aller Confessionen, wie Lehr= und Breffreiheit, wie taufend andere Confequenzen einer freien Verfaffung mit ber Berrichaft bes romischen Ratholicismus vereinigen? Dan laffe fich burch bas mas gegenwärtig im Rirchenstaate vorgeht ja nicht taufchen. Die Begeifterung für einen "liberalen" Bapft wird, fürchten wir, nur zu balb ber Ueberzeugung

weichen daß Freiheit und romischer Ratholicis.
mus zwei Begriffe find die einander ausschließen.

Abgefehen von ben eben gerügten Digverftandniffen gibt die Schrift Nr. 19 welche ohne 3weifel einen mit Defterreichs innern Buftanben vertrauten, patriotisch gefinnten Mann jum Berfaffer hat, vielfach belehrende Aufschlüsse über das was dem Kaiferstaate noth thut. Sie werben im Wefentlichen bestätigt und ergangt burch bie unter Rr. 20, 21 und 22 angezeigten Schriften, von benen namentlich die erftgenannte fich zur Aufgabe macht "bie ichwersten, schreiendsten Gebrechen bei ben verschiebenen Ständen aus benen bie Staatsgesellschaft besteht und bei ben für bas Allgemeine wichtigen Inftituten, Gebrechen gegen welche fich taglich bas Rechtsgefühl und bie Einficht bes rechtlichen, bentenben Staatsburgers, wenn auch ftillschweigend, ftrauben muß, ber öfterreichi= schen Regierung und ber Welt offen barzulegen". Der Berfaffer berfelben gefteht burch bas Wert "Defterreich und deffen Butunft" angeregt worden ju fein, beabfichtigt jedoch bloß fich auf Schilberung ber Mangel ju befdranten bie er in ben verschiedenen Gebieten bes Staatslebens mahrzunehmen glaubt, ohne fich auf Erörterung ftreitiger Fragen über Staatsverfaffung, Stanbereprafen= tation, Jury u. f. w. einzulaffen. Go muftert er "Bolitifches", "Juftizwefen", "Militarmefen", "Geiftlichfeit". "Lehranftalten", "Abel", "Grundbefit,", "Sandel und Gewerbe", "Finanzwefen", "Municipalwefen", "Beamtenthum", "Cenfur" in besondern Rubriten die manches Beherzigungswerthe zur Sprache bringen, mas wir uns indeffen nur anzudeuten begnügen muffen.

Ausschließlich mit ben öfterreichischen Bresverhaltniffen beschäftigt sich bie Schrift Rr. 21. Wir bliden ba in eine mahre Ruft- und Folterkammer bes Defpotismus voll Fußangeln, Daumschrauben und spanischen Stiefeln für Alle die fich mit bem geschriebenen Worte befaffen. Rom - bas papftliche, nicht bas faiferliche, benn felbft Rero ließ Schriften nur verbrennen, nicht cenftren ift die Geburtstätte ber Cenfur, und gwar mar es Ales ranber VI, berüchtigten Anbenfens, von bem bie erften Praventivmagregeln gegen die "fchlechte Preffe" ausgingen. In Deutschland fonnte man fich mit biefer Erfinbung ber Sierarchie lange nicht befreunden - die Ginführung einer allgemeinen Cenfur ward erft, boch nur provisorisch, im Abschied bes Reichstags ju Speier vom 22. April 1529 verordnet -, bafür ward fie hier aber im Laufe ber Beit zu einer folden Bolltommenheit ausgebildet, baß man bas Land Gutenbergs als ihre zweite Heimat betrachten fann. Namentlich wurde in Desterreich, nachdem bie reformatorischen Bewegungen baselbft unterbrudt waren, ber vorlauten Tochter bes Mainzers bie Rehle fo enge jugefchnürt, bis fle julest bloß noch stammelte was jesuitische Hofbeichtväter als unverfänglich erkannten. Der ehrliche Belzel fagt von den Tagen Maria Thereftas:

"In unsern Zeiten stieg die Gewalt der Censur so hoch, daß kein Buch, wenn es auch von Steinkohlen oder dem Pferdebeschlagen handelte, gedruckt ins Land gebracht oder verkauft werden durste, wenn es nicht zuvor in der Censur eine Contumaz von einigen Monaten auszgehalten . . . Das beste Buch wurde oft wegen einer einzigen Stelle die dem Bücherrichter nicht gestel verworfen und verboten. Diese Schärfe und die Schwierigkeit sich wissenschaftliche Hülfsmittel zu verschaffen schreckten den Gelehrten von der Fortsetung der Studien ab, und die

Musen standen schon in Bereitschaft ber Barbarei Plat zu machen, wenn sie ber Monarch Joseph II burch eine weise Einrichtung nicht wieder zurudgerusen hatte."

Wie in Desterreich Alles was groß und gut ift ben Stempel bieses Herrschers tragt, so hatte auch die Presse bie Befreiung von unwürdiger Bevormundung ihm zu banken. Er entließ sie ber Leibeigenschaft mit diesen Worten:

"Arititen, wenn es nur keine Schmahschriften sind, sie mögen nun treffen wen sie wollen, vom Landesfürsten bis zum Untersten, sollen, besonders wenn der Berfasser seinen Namen dazu drucken läßt, und sich also für die Wahrheit der Sache als Bürgen darstellt, nicht verboten werden, da es jedem Bahrheitliebenden eine Freude sein muß wenn ihm solche auf diesem Bege zukommt."

Der Berfaffer ber "Denfwurdigfeiten" fagt mahr und icon:

"Mit biesem unsterblichen Baragraphe — Censurgesete haben sonft gar nichts Unsterbliches — gewährte ber Monarch allen Freunden ber Wahrheit, allen Barteigängern bes Fortschritts, ben Desterreich so nothwensbig hatte, allen Gegnern ber Willfür, ber Versinsterung und ber Kanzleithrannei bie wirtsamsten Wassen; burch biesen unvergleichlichen Paragraph, ber von einer Hochscherzigkeit zeugt die man sonst am wenigsten in Censurmandaten such, beugte ber Monarch auch der Verwechslung der Staatsdiener mit dem Staate vor, die an den Censurbarrieren so oft stattsindet. Deutlicher als durch eine andere Bestimmung geschehen kann, sprach der Monarch hier seine Absicht aus die Presse zur wirksamen Controle über alle Staatsdiener ohne Unterschied des Ranges zu erheben. Er unterdrückte von vorneherein alle

Rlagen ber Beamten über angeblichen Presmisbrauch u. f. w., indem er seine eigene höchste Person freiwillig unter bas Richtscheit ber Kritif stellte."

Und weiter beißt es:

"Am 13. October besselben Jahres, in welchem bie Geister so wichtige Privilegien erhielten, trat bas Tole-ranzpatent ans Licht, bas die religiöse Undulbsamkeit an der Wurzel angriff, somit die unheimliche Hauptquelle bes Preszwangs in Desterreich verschüttete. Bald darauf, nämlich am 1. November besselben Jahres, ward die Leibeigenschaft aufgehoben. So folgte auf die Freiheit der Geister ihre starke Stühe, die Freiheit der Gewissen, und auf diese bie Freiheit des Leibes, ohne die der Geist in den alten Sclavensessen geblieben wäre."

Leider wurden sie ihm nur zu bald wieder angelegt. Joseph hatte sich nicht damit begnügt die Censur auf das geringste Maß zu beschränken und ihr alles Gehässige zu nehmen, er hatte sie unter gewissen Bedingungen ganz beseitigt. Den Buchdruckern Wiens ward nämlich gestattet "Manuscripte vor erhaltenem Admittitur abzudrucken, und daher auch ein schon abgedrucktes Werk bei der Censur um die Zulassung einzureichen". In der bestressenden Berordnung heißt es:

"Um aber ber Verbreitung von Büchern welche vor bem Admittitur gebruckt und nachmals bei ber Censur verworfen werden sollten Einhalt zu thun, wird zugleich folgendes festgeset: Wenn ein Werf vorher gebruckt, die Censur darüber nachgeholt, demselben aber das Admittitur versagt wird, so hat berjenige welcher das nicht zugeslassene Werf zur Censur gebracht hat für die Nichtversbreitung im Lande dieser seiner Auslage dergestalt zu haften, daß ohne weitere Untersuchung von ihm für jedes

wo immer gefundene Eremplar eine Strafe von 50 Gubben eingetrieben werden foll."

Berr Dr. Wiesner bemerft:

1

"Mit diesen wenigen prunflosen Borten ertheilte Joseph Preffreiheit die zwar nur local mar, aber boch Borguge enthalt die man bei ber 3wangigbogenfreiheit, wie fie gegenwärtig in einigen beutschen Bunbesftaaten gemahrt murbe, vergebens fuchen murbe. Jofephs Brege freiheit beschrantte fich namlich nicht auf bide Bucher bie nur einen schwachen Absat haben, und nur von Belehrten, Rachmannern u. f. w. benust werben, mabe rend die für das Bolf bestimmte geistige Rahrung auf ben untrüglichen Bagichalen ber Staatspolizei abgemogen wird. Die josephinische Preffreiheit befaßte fich nicht mit Bogengahlen, fie hatte feine Papierelle, feinen Dagftab für ben materiellen Umfang ber Schriften, fein Horoscop, um aus ber ju entrathfelnden Starte ber fünftigen Berbreitung einer Drudfchrift ben Grad ihrer Gemeinschablichkeit zu bemeffen. Auch ift es ein darafe teristisches Merfmal Diefer Preffreiheit, bag bas nachtragliche Berbot einer censurfrei gebrudten Schrift ihre Berbreitung nur im Inlande hemmte, baber ber Berleger freie hand behielt die ganze Auflage ins Ausland zu fenden. Bloß für die Nichtverbreitung im Lande mußte er haften und für jedes bafelbft verbreitete Eremplar eine Strafe von funfgig Gulben entrichten. Inbeffen ift fein Beispiel eines folden Bonfalls auf uns getommen. Bresprozesse waren überhaupt unter Joseph nicht befannt. Der Monarch wollte feine geniale Schöpfung nicht mit eigener Sand antaften, nicht bas geiftige Feuer bas er forgsam nährte durch Schlacken ber Tenbensprocesse bampfen; Joseph wußte wohl daß eine Breffreiheit die leicht ins Gericht gezogen werben fann nur ein Trugbilb ber Denffreiheit gewährt."

Allein die Reaction wartete nicht einmal Josephs Tod ab um sein Werf zu vernichten. Dem sterbenden Raiser wurde ein Wiberruf der oben berührten Verordnung abgepreßt, und kaum hatte er die Augen geschlossen, so folgten beschränkende Gesete ohne Maß und Ziel bis die Schöpfung des großen Monarchen vollständig zertrümmert war. Und was erreichte man damit? Warb durch diesen Vandalismus die Revolution gebändigt, das Bestehende erhalten, Staat und Opnastie vor Demüthigungen bewahrt? So wenig, daß man, um Schlimmeres abzuwenden, gerade zu dem seine Zuslucht nehmen mußte was man dis jest als seindliches Element zurückgewiesen hatte. In den "Denkwürdigseiten" heißt es:

"Die unermeglichen Opfer die langiahrige Kriege forberten, bas Glud ber napoleon'ichen Baffen bas bie helbenmuthigften Anftrengungen fruchtlos gemacht hatte, bie fo lang anhaltenbe Unterbrudung ber geiftigen Thatigfeit ber Ration burch bie Uebergewalt ber Cenfur, bie Aussicht auf neue Opfer und eine verhängnisvolle Bukunft brohten im Jahr 1810 bie moralische Kraft ber unter bem öfterreichischen Bepter ftehenben Bolfer ju erichopfen, und eine völlige Berabstimmung ber Beifter vorzubereiten. Das Dag bes Unglude mar noch nicht voll. Reue blutige Rampfe ahnten wenigstens die Bolis tifer, eine furchtbare Rinangfrifis ftand nahe bevor. Gefahren genug fur bie nachfte Butunft, Gefahren bie eine außerotbentliche moralische Rraft erforberten um nicht bas Staatsgebaube aufs tieffte zu erschüttern. Diefe mos ralifche Rraft fann die Regierung neu zu beleben. Das Mittel bas fie ergriff mar hochst zwedmäßig. Bertrauen follte Bertrauen erweden ober nahren, das Bolf follte in den Tagen furchtbarer Prüfungen sein Selbstgefühl nicht einbüßen. Man wollte jest der geistigen Kraft des Bolfes Recht widerfahren lassen. Dies war ein lichter Rettungsgedanke. Um diese Zeit überraschte die Nachricht von einem neuen Gesetze das die Presse entsessen, die so lange zu tiesem Schweigen verurtheilte öffentliche Meinung emancipiren, dem Bolke das Recht geben wolle im Staate ein Wort mitzusprechen, seine Wünsche, seine Klagen öffentlich an den Tag zu legen."

Diefes neue Gefet mar bie vielbefprochene "Borfchrift für bie Leitung bes Censurwefens und für bas Benehmen ber Cenforen " vom 10. September 1810. "Rein Lichtstrahl, er tomme woher er wolle", fo lauten die Worte die an der Spipe derselben prangten, "foll in Bufunft unbeachtet und unerfannt in der Monarchie bleiben ober seiner möglichen Wirtsamkeit entzogen werden ... " Ein anderer Paragraph verordnete, daß "gelehrte" Werte, b. h. folde "bie burch neue Entbedungen , burch eine bunbige und lichtvolle Darftellung, burch bie Auffindung neuer Unfichten u. f. w. fich auszeichnen", "mit ber größten Nachsicht behandelt und ohne außerft wichtige Gründe nicht verboten werben follten." Ein britter endlich feste fest bag Werte, "in welchen bie Staatsverwaltung im Gangen ober in einzelnen 3meigen gewürdigt, Fehler und Miggriffe aufgededt, Berbefferungen angebeutet, Mittel und Wege gur Erringung eines Bortheils angezeigt, vergangene Ereigniffe aufgehellt werben u. f. w. ohne hinlanglichen andern Grund nicht verboten werben follten, maren auch die Grundfage und Anfichten bes Autors nicht jene ber Staatsverwaltung." Rur mußten Schriften ber Art mit Burbe und Beichei-

ŀ

benheit und mit Vermeibung aller eigentlichen und ansüglichen Personalitäten abgefaßt sein, auch nichts sonst gegen Religion, Sitten und Staat Verberbliches entshalten.

In biesen Bestimmungen war ein Fortschritt, war ber Anfang einer Rückehr zu ben josephinischen Grundssätzen unverkennbar, und welche Mängel auch dem Gesese sonst ankleben mochten, es ging, dieß läßt sich nicht läugnen, aus der Absicht hervor den Geistern allmählig freiere Bewegung zu gestatten. Deshalb wurde es auch in der neuesten Zeit als Schutwehr gegen den unerträgslich gewordenen Preszwang angerufen und die Auffrischung desselben (im Jahre 1840) freudig begrüßt.

Wie die durch die deutsche Bundesafte verbrieften Bufagen in Betreff ber Preffreiheit ihre Erfullung fanben, ift nur ju befannt. Aber nirgends marb ber Rrieg gegen die Breffe — benn befriegt wurde jest womit man fich in der Stunde der Noth verbundet hatte — weiter getrieben als in Desterreich. Hier mare was anderswo als verhaßte Zwangsmaßregel verabscheut wurde als willkommene Erleichterung bankbar aufgenommen worden. Die Gebanken wurden nicht, wie bas Spruchwort will, als zollfrei, sondern als vogelfrei betrachtet, b. h. als gute Beute für die burch fein Gefet gezügelte Cenforen. willfür. Die Folge war gangliches Brachliegen bes geiftigen Gebiets, eine literarische und wiffenschaftliche Afthenie beren entmannenden Wirfungen begabtere Ropfe baburch fich entzogen, daß sie ihre Versonen ober ihre Brodufte ins Ausland flüchteten. Die Cenfur führte um den Raiserstaat eine Art dinesischer Mauer auf, die ben geiftigen Berfehr nothgebrungen jum Schmugglerhandwerk herabwürdigte.

Bis zum Jahr 1830 zeigte sich, bemerken die "Denkswürdigkeiten", kein bedeutender Widerstand gegen die so maßlos eingreisende Bevormundung. Die Julirevolution hingegen hatte auch in Desterreich auf die Stimmung bes Bolks einigen Einfluß; die Aufregungen die sie im übrigen Deutschland hervorrief zitterten hier, wenn auch beim Mangel alles öffentlichen Lebens nicht jedem sicht bar, in leisen Schwingungen fort. Weiter heißt es:

"Unter diesen Verhältnissen erschienen die fühnen, politischen "Spaziergänge eines wiener Poeten". Es war die erste Protestation gegen das herrschende Polizeisstem, die erste gestügelte Klage über das grenzenlose Mißtrauen gegen edle, in so vielen Kämpsen treu erprobte Völker, der erste Nothruf um Recht, um etwas Freiheit der Bewegung... In eigener Richtung trat bald darauf der edle, tiessinnige Lenau auf. Heimsehrend aus den Staaten in welchen die Presse die größte Freiheit besitzt, ließ er seine Polenlieder, seinen "Faust", "Savonarola", die "Albigenser" ohne österreichische Censur und in seinem Namen ans Licht treten. Lenau sündigte doppelt gegen die Censur, weil er mit besonderer Vorliebe die Freiheit der Gewissen begeistert vertrat..."

An biese Vorgänger schloß sich eine Reihe mehr ober minder tüchtiger Streiter beren Angriffen die Censur nichts entgegen zu setzen vermochte als neue Gewaltmittel. Es erfolgten die bekannten Verlagsverbote, die jedoch gerade das Gegentheil von dem bewirkten was sie bezweckten. Der Verfasser der "Denkwürdigkeiten" fährt fort:

"Der Feberfrieg ber über die galizischen Ereigniffe entbrannte zeigt flar und beutlich mit warnenden Flammenzugen welchen Gefahren die Regierungen burch Un-

terbrudung ber öffentlichen Meinung preisgegeben werben. Rie noch murben Frangofen, Ruffen obet Turfen mit foldem fich immer neu entgundendem Groll, mit fo confequenter Buth von beutschen Bubliciften angegriffen als bamals die öfterreichische Regierung. Diefe Angriffe erfolgten trot ber Berantwortlichfeit jedes Bundesftaats für die unter seiner Oberaufficht erscheinenden Drudfdriften, tros ber allgemeinen und wechselseitigen Bemahrleiftung ber moralischen und politischen Unverletbarfeit ber Gefammtheit und aller Mitglieber bes Bunbes. Die "Breußische Staatszeitung", fo lange in innigfter Sarmonie mit bem "Defterreichischen Beobachter", eröffnete biefe Angriffe, viele beutsche Blatter folgten nach, ebenfo bie frangofischen, englischen und ameritanischen; biesseits und jenseits des Oceans wurde die öfterreichische Regierung aufe tieffte verlett, verftedt und offen geschmaht. In ben frangofischen Rammern , im englischen Barlamente erfolgten die bitterften Anklagen. Und diefem journaliftifden und varlamentarifden Auftanbe gegenüber ftand die machtige öfterreichische Regierung wehrlos ba. Die beutschen Bubliciften bachten nur an bie farlsbaber und ahnliche Beschluffe, die öfterreichischen insbesondere fühlten keinen Beruf ber Regierung wegen ben Bann au brechen ber fie gesetlich von ben liberalen Blattern bes Auslandes scheidet. Im Inlande hatten fie gar feine Gelegenheit fich auszusprechen. Daber das unerhörte Stillschweigen ber Gebilbeten, mahrend es bie Bolitif, Die Moralitat ber Regierung galt! Die Bertheibigungsversuche bes Defterreichischen, bochft unfanft aus langem Binterichlafe gerüttelten Beobachters, die Unläufe ber Berrn Staatsichreiber Jarde und Conforten ftellten bie Regierung nicht weniger bloß als bie Gegner. Und boch

lag das Material zur Entwaffnung der Hauptanklagen so nahe, daß man sich wundern mußte wie Jarde und Genoffen es gar nicht zu entdeden vermochten! Diese erbitterten journalistischen und parlamentarischen Kriege erfolgten gerade ein Jahr, seit eine Anzahl von Schriftstellern der Residenz am Throne eine Petition um ein zeitgemäßes, milberes Censurgeset überreicht hatten."

Diese Betition — "im Lande selbst der erfte Brostest gegen den eisernen und in seinen Uebertreibungen lächerlichen Preszwang" — unterzeichnet von Männern wie Grillparzer, Ettingshausen und Baumgartner, Byrster, Münch, Hofrath Jenull, Kudler und Springer, Graf Auersberg, Fürst Schwarzenberg, Zedlitz, Endlicher, Hammer, Baron Lannoy, die Grafen Colloredo und Barthenheim, Bartsch, Krast, Hock, Rositansty und Scoda, die beiden Freiherrn von Pratobevera, von Schreisbers, Kollar u. A., und in den gemäßigtsten und bescheisbensten Ausdrücken abgefaßt, bezweckte keineswegs die Berwirklichung irgend eines Censurutopiens, sie schlug "dur Abhülfe der gerügten Uebelstände sowie zur Belebung der österreichischen Literatur" bloß folgende "unvorgreifsliche" Maßregeln vor:

- 1. Erlaffung eines Cenfurgefetes auf Grundlage ber Inftruction vom Jahre 1810 und öffentliche Kundsmachung biefes Gefetes.
- 2. Berleihung einer unabhängigen Stellung für bie Cenforen.
- 3. Gründung eines wirksamen Recurdjugs in Censur= angelegenheiten.

Belche Berudfichtigung sie jeboch fanb, ergibt sich unter Anderm aus den geheimen Instructionen die Herr Dr. Wiesner aus dem Nachlasse eines unlängst verstorbenen wiener Cenfors mittheilt. Um von biefen aus ben Jahren 1846 und 1847 stammenden Erlaffen ber oberften Genfurbehörbe einen Begriff zu geben, mablen wir folgende aus:

- 1. Der Befuch ber Mitglieber bes allerhöchften Raiferhauses in ben Borftabttheatern barf in hiefigen
  Journalen nicht angeführt werben.
- 2. Alle Gifenbahnen betreffenden Artifel find ber hofftelle vorzulegen.
- 3. Alles was fich auf bie Aufstellung bes Monuments Gr. Majestät Franz I bezieht ist zu exhibiren (b. h. ber Bolizeihofstelle vorzulegen).
- 4. Auf Bermeidung personlicher Ausfalle gegen bas Birfen bes Regisseurs am f. f. Hofoperntheater, Schober, ift ftets billige Rudficht ju tragen.
- 5. Artifel welche ben Abel, bas Militar ober bergleischen höhere Stanbe betreffen, find ftets ber Polizeishofftelle qu erhibiren.
- 6. Da bei der Julassung ber Oper "Bielta" auf das forgfältigste alle Momente und Attribute beseitigt wurden welche die historische Grundlage in Bestiehung auf Personen, provinzielle und Localverbältnisse näher zu bezeichnen geeignet scheinen, so muß auch bei Besprechung berselben alles Bezügsliche vermieden werden.
- 7. Gehäffige Ausbrude gegen bie ruffifche Regierung find au unterbruden.
- 8. Ausfälle und Schmähungen gegen bie Sofburgtheaterbirection find unbebingt ju ftreichen.

Eben so unbeachtet wie die erwähnte Petition blieb bie aus ben gleichen Ansichten hervorgegangene Bitte welche die bohmischen Stanbe auf ben Antrag bes Für-

ften Lamberg im Mai 1847 bem Monarden vorlegten. Benigstens geschah, die Errichtung einer Censurober-behörbe abgerechnet, nichts was andeutete daß man auch nur den schreiendsten Beschwerden abzuhelfen gessonnen sei.

Herr Dr. Wiesner hat sein Werf ben Landständen ber zum deutschen Bunde gehörigen Provinzen Defterzeichs gewidmet und schließt mit einem Aufruse an biegelben auch ihrerseits dahin zu wirken, daß der achtzehnte Artikel der Bundesafte endlich einmal eine Bahrebeit werde.

Die Schrift Nr. 22 hat einen Mann zum Berfasser von dem man wohl voraussehen kann, daß er mit dem Gegenstande den er behandelt ziemlich vertraut ift. Sohn eines k. k. Feldmarschalllieutenants, Zögling der wienersneustädter Militärakademie und mehrere Jahre Offizier, hatte Herr v. Fenner vielkache Gelegenheit die Justände des österreichischen Heeres kennen zu lernen. Er schildert sie nun auch, wie und scheint, nach bestem Wissen und Gewissen, und wenn die Ergebnisse nicht selten ungünstig lauten, so ist dies nicht Schuld des Berichterstatters. Als Probe heben wir aus was der Verfasser über die Stellung des gemeinen Soldaten dem Offizier gegenüber sagt:

"Der gemeine Soldat steht in Desterreich zu bem Offizier in bemfelben Berhältniß in welchem in Sparta ber Helot zu bem Spartaner stand. Es ist dies ein harter Ausspruch den jedoch die Thatsachen zur traurigen Wahrheit machen. Wenn auch keine materielle, so eristirt doch eine moralische Helotenschaft; oder ist es nicht der surchtbarste Helotismus wenn ein willenfreies Individum nie zum Bewußtsein seiner Freiheit, nie zum Bewußtsein seiner Kreiheit, nie zum Bewußtsein seines Rechts gelangen kann und darf ? Bon

bem Augenblide wo ber Bauersfohn feinen Rod abwirft um fich in die zweifarbige Livree zu fteden, legt er mit ihm seine moralische Freiheit sowie das Bewußtsein der ihm als Mensch und Bürger innewohnenden Rechte ab; benn es ift eine Thatfache bag ber gemeine Solbat nie Recht hat. Er mag noch fo fehr mißhandelt und mit Ungerechtigfeiten überhauft werben, man wird ihm auf feine Beschwerben nie antworten: "Dir wird Recht werden", man wird ihm nie mittheilen bag berjenige ber ihn ungerecht behandelt jur Berantwortung gezogen worden fei, ba man ber Ansicht ift bas "Decorum" wurde barunter leiben. Zwischen bem Offizier und bem gemeinen Mann, obgleich beibe Burger besfelben Staats. besteht eine fo ungeheure Rluft, baß folde felbft nicht von ben niebern Chargen und ben auf die Beforberung jum Offiziere Anspruch habenden Cabetten ausgefüllt wirb. Bei dem Offiziere beginnt bas Strafrecht bas feiner ber untern Chargen verliehen; er bildet eine eigene Rafte, Die jebe außerdienstliche Berührung mit ihren Untergebenen forgfältig vermeibet . . .

Ferner icheint uns anziehend wie ber Berfaffer bie vier Nationalitäten charafterifirt welche in ber öfterreichischen Armee einander freugen. Er fagt:

Der beutsche Solvat ift unbeholfen, schwerfällig, bient die ersten Jahre meist mit großer Unlust, und obgleich im Durchschnitt armer Bauern Kind, will ihm die kümmerliche Existenz die er mit den fünf Kreuzern Löhnung führt nicht recht behagen. Wenn wir sagten, er sei unbeholsen und schwerfällig, so bezieht sich dies hauptsächlich auf seine erste mechanische Abrichtung. Was seine geistige Ausbildung anlangt, so zeigt er Lust etwas zu lernen, er begreift in der Schule ziemlich leicht, und

wenn er die erften Jahre seiner muhevollen Laufbahn hinter fich hat, fo erwacht unwillfürlich bie Luft am Solbatenleben in ihm, falls er mit feinem Regimente in beutschen Brovingen bleibt. In ganbern frember Bungen ift er eher mißmuthig, und er gieht nur hochft un= gern nach Stalien beffen Rlima und Lebensweise, ber er fich bort fugen muß, ihm nicht jufagen. Es fommen im Allgemeinen wenig Subordinationsvergeben vor, Die beutschen Unterthanenbegriffe laffen bergleichen nicht burchbringen; auch von Diebstahl hort man in biefen Regimentern bochft felten . . . Die Saltung bes beutfchen Solbaten ift meift fteif, ungragios, ber malcontente murrische Michel blickt manchmal aus ihm beraus, aber immer nur mit ftrenger Beibehaltung ber perpetuirlichen schiefen Ebene bie bem höflichen beutschen Rudgrate angeboren ift. Unter ben vielen Rationen aus benen bie ofterreichische Armee jusammengesett, ift er bem Raiferhaufe zwar nicht am anhanglichften, wie man ichon behauptet, aber diese Macht wird unter allen am ficherften auf feinen unwandelbaren Behorfam gablen fonnen, ba von einem Nationalgefühl im beutschen refp. öfterreichischen Solbaten keine Rebe ist. Wie er als Bauer nur bie sclavische Unterthanigfeit gegen feinen Gutsherrn ober Obrigfeit bis jum geftrengen herrn Gerichtsbienergehülfen herunter fannte, fo fennt er auch jest nur die willenlose schweigende Unterwürfigfeit gegen feine militärischen Obern. Obgleich ihm bie Anhanglichkeit an bas Raiserhaus genug gepredigt wird, fo find feine Begriffe und Unfichten boch noch nie zu ber Entwidelung gelangt, baß er einsehen follte warum er eigentlich einem Manne ben er gar nicht fennt, ber ihn vierzehn (?) Jahre von feiner Beimat entfernt und ihn mahrend berfelben einem harten, mubevollen Leben ausgesett, gegen bas jenes bes letten Aderfnechts feines Gutsherrn ein Parabies ift, besonders anhanglich fein follte."

"Der Slawe ift meift von Mittelgröße, fart und fraftig gebaut, von Charafter ftorrifch, unlentfam und falich, und biefe feine Eigenschaften entwideln fich unter bem Drude bes ihm verhaßten beutschen Jochs in immer höherm Grabe. So eng und fest bie Slawen unter fich aufammenhalten, ebenfo ftreng fondern fie fich von ben fremben Nationalitäten ab, und in Regimentern bie, wie bie mabrifchen und beutsch-bohmischen, aus beiben Rationen (ber beutschen und bohmischen) jufammengeset find, zeigt fich biefe ftrenge Absonderung und Abneigung gegen Alles was nicht ihre Sprache spricht am entschiebenften, blutiger Raufhandel die unter Deutschen und Bohmen am häufigsten vortommen gar nicht ju gebenfen. Die Ausbildung bes flawischen Refruten ift eine ber schwierigsten Aufgaben. Bor allem muß ich vorausschiden, baß bie große Mehrzahl ber Offiziere bei ben flawischen Regimentern, vielleicht elf 3wolftel beutschen ober auslandischen Ursprungs find, und bag von biefen elf 3wölfteln, febr boch angeschlagen, vielleicht nur ein 3molftel Offiziere fabig ift fich in ber betreffenden flawischen Mundart verftandlich ju machen. Das gleiche Berhalt= niß besteht bei ben ungarischen und italienischen Regi= mentern . . . Eines ber größten hemmniffe ber ichnellern Ausbildung des flawischen Soldaten ist also der merkwürdige Umstand, daß meift von sammtlichen Compaanieoffizieren feiner bie Sprache bes Mannes verfteht ben er unterrichten foll. Daß ber Glame mit tiefer Berach= tung auf feine Borgefesten die ihm als Leiter und Füh= rer bienen follen und fich boch eines Dolmetschers be-

bienen muffen, wenn fie mit ihm zu verfehren haben, herabsieht, versteht sich wohl von selbst; außerdem faßt ber flawische Solbat schwer auf, er ift, wie man in ben Schulen ju fagen pflegt, begriffftobig, aber bas von ihm einmal Begriffene schwindet ihm nie wieder aus bem Gebachtniß, und berfelbe ift nach mehreren Jahren ein bei weitem brauchbarerer Solbat als ber Deutsche. obgleich letterer weit furgere Zeit ju ber fogenannten militarifchen Abrichtung erforbert. Der Glame liebt bie öfterreichische Herrschaft so wenig wie ber Italiener und ber Ungar, und bemaufolge auch ben beutschen Offizier nicht, der ihm nicht felten feine Nationalität entgelten läßt, abgesehen bavon baß er bie wenigen Deutschen bie fich in folden Regimentern befinden beinahe ftets bevoraugt; ein Umftand ber wohl weniger burch angeborne Abneigung bes Deutschen gegen ben Slawen (ein ofterreichischer Offizier hat ohnehin meift nur anbefohlene Sympathien und Antipathien) als aus der schon ermahnten Sprachunkunde entstehen mag welche lettere ihn naturlich bem Deutschen naber ftellt. Daß dieß bie Abneigung bes Slawen nur noch vermehrt, ift eine naturliche Folge, baher find auch Strafen wegen Ungehorfams und Widerseplichfeit bei flawischen, italienischen und ungarischen Regimentern weit häufiger an ber Tagesordnung. Der Glame ber weit mehr nationalgefühl in fich trägt als ber Deutsche, sieht fich mit entschiedener Abneigung und Biberwillen in Gegenden verfest, wie Italien, wo man feine Sprache taum bem Ramen nach fennt und wo bas Rlima, Sitten und Gebrauche bes Landes ben ihm angebornen Gewohnheiten gerade entgegengefest find. Das nationale Bewußtsein tritt nicht felten fraftig jum Borichein, und bie letten Berfuche ber

Polen im Jahr 1840 und 1846 mögen ben Beweist bafür liefern . . .

"Der ungarische Solbat ift ftolz auf feine Ration . feine Abkunft und feine physischen Gigenschaften. Er ift im Durchschnitt groß und fraftig gebaut, bat schone Formen die durch die Art feiner Abjustirung (eng anschließende Beinfleiber und Schnurschuhe) weit beffer und vortheilhafter hervorgehoben werden. Auch er ist wie ber Slame außerst wiberspanftig und hartnadig, porzüge lich bem beutschen ober ausländischen Offizier gegenüber, und Subordinationsvergehen fommen bei ihm am haus figsten vor. Körperstrafen werben leiber weit mehr bei ungarifden Regimentern angewendet, obgleich fie nur von geringer moralifcher Wirfung find. 3ch fah ungarische Solbaten 70, 80, ja 100 Stockfreiche ohne einen Laut ber Rlage ober bes Schmerzes aushalten, ohne, wie es häufig vorzukommen pflegt, um Rachsicht zu bitten, nach vollendeter Strafe bie Bank auf ber fie lagen auf fich nehmen, an ihren Ort tragen und fich bei dem bie Execution commandirenden Offizier für die erhaltene Strafe bedanken, ohne das geringste Zeichen von Reue ober Schmerz zu verrathen, obgleich eine folche barbarifche Strafe, von zwei fraftvollen Mannern ertheilt. ichon manchen Soldaten für immer zum Krüppel gemacht hat . . . Uebrigens ist der Ungar diese Strafe von seiner heimat aus, wo ihm der Gutsherr oder Comitats = oder Ges meindebeamte wegen der geringfügigften Umftande Siebe geben laffen fann, ichon ziemlich gewohnt."

"Der it a lien ische Solbat ben bas Loos getroffen acht Jahre beutscher Herrschaft unterworfen, fern von seinem Heimatlande zubringen zu müssen (ba bie meisten italienischen Regimenter in Böhmen und Ungarn stationirt

find), zeigt einen gang eigenthumlichen Charafter. Dißtrauisch und verschloffen gegen ben beutschen Borgefesten ber seiner Sprache nicht fundig, zeigt er anberseits viel Buneigung zu benen die feine Muttersprache mit ihm reden und ihn menfchlich behandeln. Entschiedene Abneigung tritt bagegen gegen ben Offizier feiner eigenen Ration hervor ber meift, um feine Unparteilichfeit ju beweifen, gegen feine Landsleute weit ftrenger verfährt als gegen Frembe. Der italienische Solbat ift ausnehmend gewandt und ausrichtsam; feine Abrichtung erforbert unendlich weniger Zeit als die ber Refruten anderer Lander, und er befigt wirflich eine merfwurdige Gewandtheit sich die Sprache des Landes in dem er sich befindet anzueignen. Die Mehrzahl- ber nach achtjähriger Dienftgeit austretenden Soldaten ift ber ber italienischen Bunge ungeläufigen und ichwierigen beutschen Sprache ziemlich machtig geworben. Die bei ben Regimentern italienischer Bunge am häufigsten vorkommenden Bergeben find Rauf= handel und im Jahzorn begangene Subordinationsfehler. Die Subordination ift ein großes Wort und spielt eine fo wichtige Rolle, bag ber Blid, die Miene bes Untergebenen felbft biefer furchtbaren Cenfur unterliegt, beren mißfälliger Bemerfung bie Strafe auf bem Ruge folgt" . . .

Wir muffen hier abbrechen um auf die unter Rr. 23, 24 und 25 angezeigten Schriften überzugehen, von benen namentlich die zweite eine vermittelnde Brude zwischen ben, sprechen wir das Wort nur aus, absolutistisch regierten Provinzen Desterreichs und dem constitutionellen Königreiche Ungarn zu schlagen versucht. Dem Freiherrn Victor von Andrian gewidmet, und an "Desterreich und bessen Jusunft" sich anschließend, fordert sie den in den Landständen vertretenen Abel auf: im Bunde mit der

liberalen Bartei Ungarns und gestütt auf das urkundlich werbriefte Recht der Steuerbewilligung, der Mitwirfung bei allen Landesgeseten, und das freie, uneingeschränkte Betitionsrecht den politischen Kampf zu beginnen um den Fortschritt zu erreichen welchen das Jahrhundert verlangt. Der Rathgeber in dem wir einen Gestinnungsverwandten und Standesgenoffen des Verfassers von "Desterreich und bessen Jufunft" zu erkennen glauben, ruft aus:

"Wir wollen und werden vor allem Andern unsere eigene Reconstituirung erreichen und dem Bürgerstande und dem unadeligen Grundbestiter gleiche Geltung mit uns im Schoose der Landesvertretung verschaffen, weil wir fühlen daß dieß in unser Aller Interesse dringend noth thut. Ja, ihr habt Recht, ihr Wortführer der edlen ungarischen Nation, wenn ihr sagt daß euere und unsere Interessen leichter zu vereinigen wären, wenn auch bei uns das versassungsmäßige Recht geachtet, wenn auch hier den Anforderungen des Jahrhunderts Genüge gesleistet würde. Die magharische Nationalität und die unsserige im Bunde, beide tausendjährig, beide gleichberechstigt, start und groß, dieses sei fortan unser Losungsswort!"

Bei diesen Bestrebungen eine engere Verbindung zwischen den österreichischen Provinzen und Ungarn herbeizuführen, Bestrebungen die, freilich von verschiedenen Motiven geleitet, die Regierung mit der Opposition gemein hat, ist es besonders wichtig die Hindernisse welche einer solchen Verbindung im Wege stehen, und die Mittel zu ihrer Beseitigung kennen zu lernen. Ausschließlich mit der Jollfrage die von so überwiegender praktischer Bedeutung ift, besaßt sich die Schrift Nr. 25, für deren Werth der Name des Herausgebers, F. Pulszt, die

"Angurichen Jankinde" inngegen enmerfen ein Gesammtbild von dem Smarkleben des Königreichs und liefenn zur Emmidelungsgeschniste deskelben vielluch belehrende Beinrige, auf die wir unterz Leber um fo mehr aufmerkkom machen zu mirfen glauben. 11st der gegenwärtige Reichtung die meinen der duer desverchenen Fragen in den Sorbergennt gestellt dan

## Cellerreidifde Gefdidten.

- L. Maria Thermia une chiez Jen. Son **Cours Dallier.** Sustainer, 1843—1844.
- Luier Joient II um feine Jan. Son And Manddom. desipp, libbl.
- 1. Tributer. Gestragte mit Sames und Fried Boldes von der fellbeiter ins ein der neuerk Jüc, von I. E. Jonan. Senga, 2014—2015.
- 5 handing der Gestadie der herpaplines Mense. Lan Ganiles derdierer von Anderstofen und Geisech hermann, Lapenium, 1842—1844
- 6. Ceituin mi irimentifiter Luischund. And Cueller unt der feiter voneignsicher hilffandle. Zunicht zum Genauch der irmer Burkrüngen der prielz, dur Semalt hafter Kier, ubsel.
- T. Andericht der Certifiche des internationales Auferaliunk, war der überleit fick auf der nauchen Jünn. Ben Ignaz Beinel. Leinzu, ISCA.
- S. Gertführe des Anniellens des Balbeliums und der Coofe der erkernethricher Monachie. Bon Johann Generafoll, Bellegg, KCG—18Ch.

Die "Annalen ber öfterreichischen Literatur", eine Beitschrift welche sich vor etwa vierzig Jahren bie undantbare Mühe gab das auf dem vaterlandischen Barnas empormuchernbe Unfraut auszureißen, und es nebenbei übernahm "alle literarische Broducte die feit dem Anfange bes neuen Jahrhunderts in ben öfterreichischen Staaten in allen Wiffenschaften und Sprachen erschienen find nicht nur anzuzeigen sondern auch zu prufen und bas Refultat ihrer Brufungen bem Bublifum vorzulegen". fahen fich genothigt ju gefteben bag man über bie altefte Geschichte Defterreichs in beutscher Sprache und fur bas große Publifum leiber fein lesbareres und befferes Werf habe als "Antons Edlen von Beufaus, des heiligen romifchen Reichs Ritter, wienerifchen Magistratsbeamten, Geschichte Defterreichs von ber alteften bis auf gegenmartige Zeiten" (Wien 1800-1801), und fügten bei:

₹

"Daß Defterreich eine fo ausführliche, richtige und lehrreiche Landesgeschichte, als viele beutsche Staaten bereits haben, jemals befomme, ift mehr zu wünschen als ju hoffen. Ein guter Anfang bazu ward zwar burch bie berühmten Aebte von Gottweih, Gottfried Beffel und Magnus Rlein, gemacht, aber biefe Manner ftarben gu früh. Nicht einmal bas mas Magnus Klein bereits ausgearbeitet hatte warb vollftanbig gebrudt. Das binterlaffene Manuscript foll verschwunden fein, ohne daß man weiß wohin, und ohne baß man fich Muhe gegeben zu haben scheint es wieder ausfindig zu machen und zum Drude ju beforbern. Seitbem zeigt fich feine Ausficht baß ein fo wichtiges und nügliches Unternehmen fortgefent murbe. Ein Privatgelehrter ift einzeln ber Arbeit nicht gewachsen, und auch nicht im Stande fich alle nothigen Duellen anguschaffen; eine Gefellichaft ber Biffen"Ungarischen Zustände" hingegen entwerfen ein Gesammtbild von dem Staatsleben des Königreichs und liefern zur Entwidelungsgeschichte desselben vielsach belehrende Beiträge, auf die wir unsere Leser um so mehr ausmertsam machen zu muffen glauben, als der gegenwärtige Reichstag die meisten der hier besprochenen Fragen in ben Bordergrund gestellt hat.

## Gesterreichische Geschichten.

- 1. Maria Therefia und ihre Zeit. Bon Couard Duller. Biesbaben, 1843—1844.
- 2. Raifer Joseph II und feine Beit. Bon Rarl Rams= horn. Leipzig, 1844.
- 3. Erzherzog Karl von Defterreich. Geschilbert von Ebuard Duller. Bien, 1844 1845.
- 4. Böhmen. Geschichte bes Lanbes und seines Bolkes von ber frühesten bis auf bie neueste Zeit, von 3. P. Jordan. Leipzig, 1844 1845.
- 5. Sandbuch ber Geschichte bes herzogthums Rarnten. Bon Gottlieb Freiherrn von Ankershofen und heinrich hermann. Rlagenfurt, 1842 — 1844.
- 6. Geschichte bes öfterreichtschen Raiserstaates. Rach . Quellen und ben besten vaterlanbischen Gulfswerken. Bunachft zum Gebrauche bei seinen Borlesungen bargeftellt, von Leopold hagler. Wien, 1842.
- 7. Uebersicht ber Geschichte bes öfterreichischen Raiserthums, von ben altesten bis auf die neuesten Beiten. Bon Ignaz Beibtel. Leipzig, 1844.
- 8. Geschichte bes Entstehens, bes Wachsthums und ber Größe ber öfterreichischen Monarchie. Bon Johann Sporschil. Leipzig, 1843 1845.

Die "Unnalen ber öfterreichischen Literatur", eine Reitschrift welche fich vor etwa vierzig Jahren bie unbantbare Mühe gab bas auf bem vaterlanbischen Barnas empormuchernbe Unfraut auszureißen, und es nebenbei übernahm "alle literarische Broducte die feit dem Unfange bes neuen Jahrhunderts in ben öfterreichischen Staaten in allen Wiffenschaften und Sprachen erschienen find nicht nur anzuzeigen sonbern auch zu prufen und bas Resultat ihrer Brufungen bem Bublifum vorzulegen", faben fich genothigt zu gesteben baß man über bie alteste Beschichte Desterreichs in beutscher Sprache und für bas große Bublifum leiber fein lesbareres und befferes Berf habe als "Antons Eblen von Beufaus, bes heiligen romifchen Reichs Ritter, wienerifchen Magiftratsbeamten, Beschichte Defterreichs von ber alteften bis auf gegenwartige Zeiten" (Wien 1800-1801), und fügten bei:

"Daß Defterreich eine fo ausführliche, richtige und lehrreiche Landesgeschichte, als viele beutsche Staaten bereits haben, jemals befomme, ift mehr zu wunschen als ju hoffen. Ein guter Anfang baju marb zwar burch bie berühmten Aebte von Gottweih, Gottfried Beffel und Magnus Rlein, gemacht, aber biefe Manner ftarben gu früh. Nicht einmal bas was Magnus Klein bereits ausgearbeitet hatte ward vollständig gebrudt. Das hinterlaffene Manuscript foll verschwunden fein, ohne bag man weiß wohin, und ohne daß man fich Muhe gegeben zu haben scheint es wieber ausfindig zu machen und zum Drude zu beforbern. Seitbem zeigt fich feine Aussicht daß ein fo wichtiges und nüpliches Unternehmen fortgesest mürde. Ein Privatgelehrter ift einzeln ber Arbeit nicht gewachsen, und auch nicht im Stande fich alle nothigen Quellen anguschaffen; eine Gefellschaft ber Biffenichaften aber gur Bearbeitung ber vaterlandischen Beschichte ift bisher in Desterreich nicht ju Stande getom= men, und wenige Borfteher ber öffentlichen Bibliothefen haben Sinn für die Sammlung ber Quellen ber öfterreichischen Geschichte. Man wird in allen wienerischen Bibliothefen aufammengenommen fcmerlich zwei Dritt= theile ber Schriften finden beren Benugung bei Berfaffung einer grundlichen und lehrreichen Landesgeschichte nothwendig ift. Möchte doch einer der reichen öfterreidifchen Cavaliers bie Gelb genug zu ben toftbarften Sammlungen von Steinen, Bemalben, Mungen u. f. w. verwenden, ben Ginfall haben eine Sammlung aller gur vaterlandischen Geschichte gehörigen Schriften zu veranstalten und jum öffentlichen Gebrauche ju bestimmen. Das fcone Beispiel bas bie Grafen Offolinsti und Szecfeny (Szechenni?) mit ihren Sammlungen, jener für bie polnische, biefer fur bie ungarische Geschichte gaben, moge für die öfterreichische nicht unnachgeahmt bleiben ... Bei einer fortwährenben Gleichgültigfeit gegen die Quellen ber öfterreichischen Geschichte wird und muß biefe immer buntel, zweifelhaft, mit Ungerechtigfeiten über= laden, unvollständig, furz in ihrer Rindheit bleiben."

Geusaus elende von Plagiaten wimmelnde Compisiation ist seitdem verschollen, aber die Rlagen welche an die Anzeige seines Buches geknüpft wurden, könnten in der Hauptsache noch immer ausgesprochen werden, ohne daß man dadurch den Borwurf der Uebertreibung auf sich lüde. Eine Gesellschaft der Wissenschaften die, so zweiselhaft auch der Ruhen sein mag den solche Körperschaften in andern Ländern jest noch stiften, bei zweckmäßiger Einrichtung in Desterreich gewiß nur wohlthättig wirken würde, wenn sie nicht etwa mißbraucht wird

um die Biffenschaft gunftig zu machen ober polizeilich au feffeln, oder gar bloß dazu dienen foll der richtenden Rachwelt Sand in die Augen ju ftreuen, ift bort noch immer nicht zu Stande gefommen, ungeachtet fie von Leibnit bis Sammer manchen gewichtigen Kurfvrecher fand; von einem Unternehmen wie es Bert für bas gesammte Deutschland ausführt, ift im Raiserstagte noch immer nicht die Rebe, und von einem "Cavalier" ber mehr Sinn für Geschichtsquellen als für die ... noblen Baffionen" hatte, ift im Baterlande Rhevenhüllers auch noch nichts bekannt. Ja es hat fich zu diefen Uebelständen noch manches Schlimmere gesellt, und das Ergebniß ist baß von allen beutschen Staaten von einiger Bedeutung Desterreich allein noch einer ben Forberungen ber Zeit entsprechenden Geschichte entbehrt. Ber follte fie fcreiben, wo follte fle geschrieben werben? Sprechen wir es aus daß dies in Desterreich felbft geradezu unausführbar ift. Richt weil es an den Talenten fehlt ohne welche die Löfung einer folden Aufgabe nicht gelingen fann - bie Ramen Rurg, Chmel, Muchar, Hormabr, Baladi, Mailath, Lichnowski, benen fich manche von nicht minder gutem Rlange anreihen ließen, leiften bafur Burgichaft fondern weil man noch nicht gelernt hat der Bergangen= heit fühn ins Angesicht zu schauen. Man gefällt sich in Täufchungen die das Licht der Forschung nicht vertragen würden; insbesondere glaubt man bynaftische Intereffen zu fördern indem man zwischen dem habsburgischen und bem lothringischen Berricherstamme einen bis zur Ibentitat gesteigerten Busammenhang annimmt der in ber Wirklichkeit nie bestand, und das Thun der Sprößlinge Krang I mit jenem ber Nachkommen Rudolphs I durch eine Art folibarischer Berantwortlichfeit verfettet. Dies

führt zu jener historischen Schönfarberei die alle Schwäschen an ben sogenannten Ahnen des regierenden Hauses mit geschäftiger Loyalität überpinselt, dadurch aber die Geschichte, statt zu einer Lehrerin der Wahrheit für die kommenden Geschlechter, zur Fabel macht die zu nichts weiter taugt als in den Schulen auswendig gelernt und im Leben vergessen zu werden. Es ist unmöglich ein einziges, in Desterreich selbst erschienenes Werf zu nennen, auf welches dieser übel verstandene Patriotismus nicht seinen verderblichen Einfluß geübt hatte. Wir sprechen hier noch gar nicht von der Censur; denn die Censur fann wohl Wahrheiten unterdrücken, sie kann jedoch, selbst wie sie in Desterreich gehandhabt wird, nicht zwingen Lügen zu verbreiten.

Bie foll ferner öfterreichische Geschichte geschrieben werden? Es gibt eine beutsche, frangofische, ruffische Beschichte, weil es ein beutsches, frangosisches, ruffisches Bolf gibt; in diesem Sinne also fann von einer ofterreichischen Geschichte nicht die Rebe fein. Und ba wir Die Aufgahlung einer Reihe von Regenten und beffen mas ihnen zu thun und zu verordnen beliebt hat, nicht Befchichte nennen fo fann eine öfterreichische Befchichte nur bie Aufgabe haben eine Darftellung ber Entwicklung bes beutschen, flawischen, magnarischen und italienischen Boltsftammes auf bem Gebiete ju geben, bas im Laufe ber Beiten in ben öfterreichischen Raiferftaat ausammengeschmolzen ift. Andere Schilderungen mogen auf ben Titel von Geschichten ber Familien Sabsburg und Lothringen Unfpruch machen, einen bobern Werth aber fonnen wir ihnen nicht zugefteben.

Ein Mufter jener offiziellen Geschichtschreiberei bie

ger gethan hat, ift das Werf Rr. 6. hier beginnen die Entstellungen schon bei Thatsuchen von benen man glauben sollte daß sie doch wohl längst festgestellt und der Willfür orafelnder Sophistif entruckt seien. S. 112 3. B. heißt es:

"Inawischen hatten sich in der Schweiz große Befahren zusammengezogen, und ber hauptkampf begann deffen Ausgang bas unbefangene Gemuth erschüttert und mit Trauer erfüllt. Dbne Rudficht auf althergebrachtes und gefdriebenes Recht, auf Gefete und Friedensichluffe, strebten die Eidgenoffen gang offen danach in den helvetischen Landen jede auch die billigste Abhangigfeit zu vertilgen. Die Beren ergrimmten über ben fteigenben Trop und ben fortichreitenden Abfall ihrer Unterthanen welche ber ftete bereite Schut ber Schweizer ermuthigte; Desterreich zumal konnte mit Recht die Eidgenoffen wieberholten Friedensbruches geihen. Mehrere feiner Landschaften und Städte maren zur Abtrunnigkeit verleitet, ja mit offener Gewalt genommen, viele Burgen ber Eblen ober der Amtleute gebrochen, verschiedene Bollftatten ger= ftort, besonders von Luzern großer Frevel begangen worben. Als beffen fein Enbe mar, griff Bergog Leopold gu den Baffen."

Die Ermordung Geflers durch Wilhelm Tell und bes lettern Pfeilschuß werden ohne Weiteres für Sagen erflart, "die eines jeden historischen Grundes entbehren", und der Berfasser zergliedert den Mythus mit einer Sicherheit, wie wenn er bei der Entstehung desselben in eigener Person zugegen gewesen ware. Er sagt:

"Diese Erzählung entstand offenbar aus der Sage von einem gewissen Wilhelm Tell und einem Grafen von Seedorf, der Herr eines Theiles von Uri war und im zwölften Jahrhundert lebte, aus der Fabel vom Ronige Harald und dem Schützen Tholfo, und endlich aus dem Streben die Entstehung der schweizerischen Eidgenoffenschaft gleich dem Entstehen Rome in ein romanhaftes Gewand zu hüllen. Die Sage gab den Namen, die Fabel den Stoff, und die Eitelkeit verbunden mit Reigung zum Seltsamen brachte die Sache in Umlaus."

S. 80 lagt Br. Sagler die Guter der "Laufenburg-Ryburg'schen Linie" nach bem Erloschen (1415) "wieder an die habsburgische Sauptlinie" jurudfallen. Der lette Sprogling jener Linie aber, Graf Ego von Ryburg, hatte schon Alles mas er in den helvetischen Landen befaß an die Berner abgetreten, als er auf die Guter feiner Gemahlin nach Frankreich jog wo er spurlos verschollen ift. Wir hatten biefe Berwechslung ungerügt gelaffen, und murben auch nicht ermahnt haben, baß Berr Sagler ben Grogvater Rudolfs von Sabsburg, ben Grafen Ulrich von Ryburg, ber Schwager bes letten Herzogs von Bahringen war, irrthumlich einen Abkommling biefer Bergoge nennt, wenn folche Berftoge bie nicht bie einzigen ihrer Art find, nicht in einem Werfe vorkamen beffen Berfaffer im Staate nur das Batrimonialaut einer Dynastie sieht beren Genealogie also in ihren geringsten Einzelnheiten für ihn nothwendigerweise von befonderer Wichtigkeit fein muß. Raiv klingt:

"Diese Berbindung (mit der Tochter Galeazzo Maria's Sforza von Mailand) gab dem Kaiser (Marimilian I) Gelegenheit fraftig in die Angelegenheiten Italiens einzugreisen wo unter harten Kampfen der Grund
zu dem System des politischen Gleichgewichtes gelegt
ward, das auf der anerkannten Rechtmäßigkeit des Besitzes und auf der Gültigkeit der abgeschlossenen Berträge

beruhte und, freilich unter manchen wefentlichen Beransberungen, fortbauerte bis zur Zeit ber frangofischen Revolution ---

und ben Geift biefes Geschichtschreibers bezeichnet, mas er S. 482 fagt:

"Eigene Frommigkeit und eigenes Nachbenken überzeugte ben Kaifer (Franz) baß die strenge Aufrechthaltung der Religion in seinen Staaten das vorzüglichste Bedürfniß sei. Daher war es sein Wille daß alle Heiligthümer der Religion und daß selbst ihr fernster Schein von der profanen Berührung weltlicher Gewalt unangetastet blieben. Er kannte die traurigen Folgen, welche in andern Staaten die dem Glauben seindlich entgegentretende Modephilosophie hervorbrachte, und verabscheute dieselbe als das gefährlichste Uebel."

Bielleicht ift auch die Furcht vor diefer Modephilos sophie Ursache daß im vorliegenden Buche Cultur- und Literaturgeschichte gar nicht berührt find. Herr Hafler ift Nachfolger Schneller's. Dies kann man in der That gemäßigten Fortschritt nennen!

Obwohl das Werf Nr. 7, welches ein Mitglied bes höheren Beamtenstandes zum Verfasser hat, vor der Ratheberweisheit des Herrn Prosessors der gräßer Universität in jeder Beziehung den Borzug verdient, so müssen wir uns doch begnügen, es im Allgemeinen als eine gut gelungene, übersichtliche Darstellung der politischen Geschichte des österreichischen Kaiserstaates zu empsehlen, um zur "Geschichte des Entstehens, des Wachsthums und der Größe der österreichischen Monarchie" von Johann Sporschil überzugehen, deren Titel uns unwillfürlich an Gibbon und an Nemilian Janitsch "Geschichte der Entstehung und des Wachsthums der österreichischen Monarstehung und des Wachsthums der österreichischen Monars

die von ben altesten bis auf biese Zeiten" (Wien, 1805) erinnert bat. Inwiefern fich bie Aehnlichfeit zwifchen bem lestgenannten Buche und dem des Herrn Sporschil auf mehr als ben bloßen Titel erftredt, vermögen wir, ba uns jenes nicht zur Sand ift, nicht anzugeben; von Gibbons Beift jedoch, bafur tonnen wir burgen, ift in biefem feine Spur zu entdecken. Der Verfaffer hat es paffenber gefunden aus dem Arfenale bes Reftaurators ber Staats wiffenschaften, Rarl Ludwig von Sallers, einige balbverröftete Waffen zu borgen um bamit ben contrat social und was baran bangt zu befampfen, und belehrt uns in ber Ginleitung über ben Borgug bes "hiftorifch geworbenen und fich fortbilbenden Staates", wir wiffen nicht por welchem anbern, ba wir feinen fennen ber fix und fertig aus ben Bolfen beruntergefallen mare, und felbit Franfreich und ben Bereinigten Staaten, biefen warnenben Beifpielen von ber Berberblichfeit ber Theorie bes Urvertrage, ein "hiftorifches Werben und Sichfortbilben" faum abzusprechen ift. Rebensarten wie: "Much nur mit einem einzigen Berbrechen murbe bie munichen merthefte Umwandlung viel zu theuer ertauft" (Sorr Sporfdil versuche einmal biefes Ariom auf bie Ginführung bes Chriftenthums anzuwenden) - "Jene Lehre unferer Tage welche ber Staatsgewalt guruft, bem Bolle einen immer größeren Antheil an ihr zu gewähren weil fie felbft baburch fefteren Beftand gewinnen wurde, bilbet bas gerfetenbe Element ber Staaten" (in biefem Sate fcheint ber Gifer gegen bas "berfetenbe Clement ber Staaten" herrn Sporfdils Stil irre geleitet zu haben) -"Es wurde bas Geschlecht ber habsburger, Bucht und Ehre ftets beilig haltent, eine providentia divina für Deutschland, für Europa, für bie Belt" (wir verweifen hier auf bas was wir oben von historischer Schönfarberei und übelverstandenem Patriotismus fagten) — biefe und ähnliche Rebensarten werden, wir fürchten es, nicht im Stande sein die Welt von den alleinfeligmachenden Eigenschaften jenes Systems zu überzeugen, deffen Verstörperung Herr Sporschil in der österreichischen Monarchie aufzusinden so glüdlich gewesen ist.

Maria Theresia, Joseph und Ergherzog Rarl - bie brei popularften Geftalten bes ofterreichischen Berricherhauses - in ihrem Leben und Birfen ju fchilbern, biefe Aufgabe haben fich die Berfaffer ber unter 1-3 angezeigten Schriften gefest. Ueber bie fromme Raiferin und ihren Enfel, den Belden von Afpern, find die Reinungen wohl einig, und bei Ersterer fann es fich nur barum handeln ben vorhandenen reichen Stoff au fichten und in ein die Bolfsüberlieferungen möglichft treu bemahrendes Charafterbild abzurunden; bei Letterem aber, ben Antheil welchen er an ben großen Begebenheiten ber Beit genommen in bas angemeffene Licht zu ftellen. Bei weitem schwieriger ift es bagegen ben rechten Standpunkt zu gewinnen von bem Joseph II betrachtet werden muß; benn an ihm haben fich fcon bie verschiedenften Beifter versucht ohne daß es ihnen gelang ben Schluffel zu feinem Wefen zu finden. Wir erinnern nur an die Auffaffung Broughams ber in Joseph bloß einen brutal aufahrenben Defpoten, einen talentlosen Rachaffer Friedriche II fieht, mahrend Baganel \* fein Urtheil über bes Raifers Streben in folgenden, freilich mas die Begenwart betrifft, ju optimistischen Worten jufammenfaßt:

<sup>\* &</sup>quot;Gefchichte Josephs II, Raifers von Deutschland, von Camille Baganel. Aus bem Frangofischen von Friedrich Robler" (Leipzig'1844).

"In unsern Tagen lebt Defterreich von benfelben Ibeen welche es von sich stieß; ganz von Josephs Geiste burchdrungen genießt es ein glückliches Gebeihen im Schatten seiner Resormen. Ein Staatsmann dem Riemand lange Erfahrung und hohes Ansehen abstreiten kann hat gesagt daß Joseph, indem er diesen heilsamen Keim dem Körper der Monarchie eingeimpft, ihn auf lange Zeit vor allen Revolutionen bewahrt hat."

In Desterreich selbst hat die öffentliche Meinung ihren Ausbruck in den schönen Strophen gefunden mit benen ber "Biener Boet" "Sein Bilb" begrüßt:

Ein Defpot bift bu gewesen! Doch ein folder wie ber Tag, Deffen Sonne Racht und Rebel neben fich nicht bulben mag, Der zu bunteln Diebesschlüften die verhaßte Leuchte trägt, Und mit goldner hand ans Fenster langer Schläfer raftlos schlägt.

Ein Defpot bift du gewefen! Doch fürwahr ein folder bloß Wie der Lenz, der Schnee und Kalte treibt zur Flucht erbarmungslos; Der den ärgsten Griedgram luftig mit dem hellften Thau besprengt, Und mit Festestranzen selbst den armsten Strauch behangt.

Das bankbare Bolk hat ihm seine Fehler und Schwäschen längst verziehen und erinnert sich bloß baß er es von seinen Drängern befreien wollte.

Herr Dr. Ramshorn hat nun, wenn gleich er seinem Gegenstande keine neue Seite abgewonnen, was er vieleleicht auch nicht beabsichtigte, die vorhandenen gedruckten Duellen steißig benutt und das Ergebniß in fließender Rede dargestellt. Das Rämliche läßt sich von Dullers Arbeiten sagen, und wir können hier nur den Bunsch beifügen, unsere Landsleute möchten, statt sich durch die in inlandischen Uebersehungsfabriken mundrecht gemachten Erzeugnisse ausländischer Romansabriken den Geschmack un verderben, Büchern wie den vorliegenden rege Theile

nahme schenken und baburch zu neuen Strebungen auf biesem in Desterreich verständigen Anbaues noch so fehr bedürftigen Gebiete ermuntern.

Bon ben beiben fich mit ber Geschichte einzelner öfterreichischer Brovingen beschäftigenden Berfen die wir unter Rr. 4 und 5 jufammengeftellt haben wendet fich bas eine, Jordans "Geschichte Bohmens", an ein Bublifum bas bem Einbringen in die Tiefen gelehrter Forschungen, felbst wenn ihm babei ein Balacky als Kührer ju Bebote fteht, bie weniger muhfame Aneignung ihrer Ausbeute vorzieht, ju ber es auf ben Wegen bie es täglich zu betreten pflegt gelangen fann. Das "Sandbuth ber Geschichte Rarntens" hingegen ift mit allen Buthaten geschmudt, ja überladen - wir bedauern bei einer fo mahrhaft verdienftvollen Arbeit diefes Beimort brauchen ju muffen -, auf benen bas Auge bes Rennere wohlgefällig ruht, mahrend fie ber Menge entweder ehrerbietige Scheu einflößen, ober ju fpottischem gacheln Beranlaffung geben. Es zerfällt in zwei Abtheilungen, von benen bie eine, Die "Geschichte bes Berzogthums Rarnten bis zur Bereinigung mit ben öfterreichischen Fürftenthumern" enthaltenb, ben Freiherrn von Antershofen jum Berfaffer hat, die andere aber welche bie Beschichte bes Landes bis auf unsere Tage fortführt, vom Confiftorialtangler bes Bisthums Gurt, Beinrich Bermann, bearbeitet ift. Bunftig fur bas gange Wert ftimmt fcon bie Bietat mit ber Anfershofen in ber Widmung und Borrebe feiner verewigten lehrer und Gonner, ber nach St. Paul in Rarnten überfiedelten vormaligen Ditglieber ber berühmten Benediftinercongregation von St. Blaffen im Schwarzwalde, Trudpert Reugart und Ambros Eichhorn, zweier um bie Geschichte ihrer neuen

Beimat bochverdienten Manner, gebenkt, und bie Bescheibenheit mit welcher er feine eigenen Leiftungen ber Nachficht feiner Landsleute empfiehlt. Die Borrebe felbft liefert einen fehr beachtenswerthen Beitrag zur Culturgeschichte Desterreichs, indem fie über die literarische Thatigfeit biefer eingewanderten Benediftiner und ihrer Mitbrüder ausführliche Nachrichten gibt, und es ift erfreulich aus ihr ju erfehen, mas bas bem Berte beigefügte Subscribentenverzeichniß beftätigt, bag in einer vom Mittelpunfte fo entlegenen Broving wiffenschaftlichen Bestrebungen so wirksame Forberung zu Theil wirb. Das Unternehmen ber herren von Anfershofen und hermann ift nach jahrelangen Borarbeiten begonnen worden und auf Die würdigfte Beife ins Leben getreten. Jebe Seite bes Buches legt von ber Emfigfeit Zeugniß ab, mit ber Alles gesammelt ward was auf ben Gegenstand besselben auch nur ben entfernteften Bezug hatte, und wir glauben nicht bag ben Berfaffern in ber Gefdichte ihrer Seimat irgend etwas von Belang entgangen ift. Diefe Emfigfeit hat jeboch zu einem Uebelstande geführt ber sich in ber erften Abtheilung auf ftorende Beise geltend macht und bei einem handbuche boppelt auffällt. Bir meinen bie Ueberladung mit Anmerfungen aller Art. Quellenstellen. Erlauterungen u. f. w., die fo weit getrieben ift bag in ben zwei erften heften bie am Schluffe beigefügten Roten, ju benen noch unter bem Texte fortlaufende fommen. nicht weniger als 152 Seiten einnehmen, mahrend ber Text felbst nur 143 umfaßt. Gefdichtforscher bie aum ersten Male vor das größere Bublifum treten, haben ohne 3weifel die Berpflichtung ihre Sachkenntniß durch Berufung auf die Quellen au beurfunden; babei muffen fie jedoch, wenn fie fich nicht die Ruge zuziehen wollen, daß fie ben Stoff zu bewältigen unvermögend gewefen, bas Reue vom Befannten, bas Befentliche von ben Rebenbingen zu fondern und überall bas rechte Dag zu treffen wiffen. Sie durfen das mas in ten hintergrund gehort, nicht mit übertriebener Genauigfeit ausmalen, und braus chen bas Berath beffen fie fich bei ber Arbeit bebient nicht vor aller Welt auszuftellen, um zu beweifen bag fie ihrer Runft Meifter find. Satte Berr von Anters hofen ben Blan zu feinem Berte überhaupt weniger weitläufig angelegt — was foll z. B. in einem "Sanbbuche ber Gefchichte Rarntens" eine bis ins Gingelnfte gebenbe Befdreibung bes byzantinifden Sofes und Bermaltungsinftems auf 20 Seiten Text mit 24 Seiten Anmertungen? - fo murbe es ihm auch, bavon find wir überzeugt, nicht schwer gefallen fein, die Erzählung zu ben Beweitftellen in ein richtigeres Berhaltniß zu bringen.

Bum Schlusse moge und noch verstattet fein, hier auszusprechen was und gewiß Biele benen die Ehre ihres Baterlandes am Herzen liegt schon lange schwer gedrückt hat. Bor 27 Jahren außerten sich die wiener "Jahrbücher ber Literatur":

"Um wie viel werben wir nicht bem hohen Ziele einer pragmatischen Staatsgeschichte bes öfterreichischen Kaiserthums naher gekommen sein, wenn die historische Kritif in Herausgabe und Benutung der Quellen, in Zusammenstellung der Materialien einzelner ständischen, geistlichen und wissenschaftlichen Körper, Städte, Comitate u. s. won 1818—1833 in eben der Stufensolge fortrückt wie es (vorzüglich unter Begünstigung einer liberatern Eenfur und unter dem Vortritte der vaterländischen Journalistif) von 1803—1818 unlengbar gesschehen ist?"

Bie wenig wir nun biefem Biele über bem ein boberes ragt, naber gefommen find, wurde im Laufe biefer Befprechung angubeuten versucht. Ber traat bie Schuld? Andere Regierungen verwenden jahrlich betrachtliche Summen auf die Forberung wurdiger Bestrebungen, im Rache ber Geschichte: Die frangofische g. B. fcidt Belehrte auf Reisen, last Urfunden sammeln, bedeutenbe" Berte veröffentlichen, unterhalt eine Ecole des chartes u. f. w. Bas thut bie öfterreichische bie gang eigentlich ben Staat vertritt? Die Ernennung eines Auslanders, über ben man bas milbefte Urtheil fallt, wenn man fagt daß er einem Extrem angehort, jum Sofhistoriographen zeigt klar genug welchen Werth fie biefen Dingen beilegt. Sie gestattet auf bem Gebiete berfelben nicht einmal ben freien Spielraum, ber fogar an ber Rema jugeftanben wird, und wir zweifeln bag es einem öfterreichischen Beschichtschreiber erlaubt wurde Kerbinand einen Jesuitenfnecht zu nennen, wie ein Ruffe Iwan einen Tyrannen nennen barf. Diefen hemmenden Ginfluffen gegenüber hat der Einzelne, hat die Journalistif allerdings einen foweren Stand; aber bennoch bleibt ihnen Raum genug auf bem fie fich behaupten und allmälig ihre Birtfamteit ausbehnen fonnen. Bas hindert &. B. die an geiftigen und materiellen Mitteln fo reichen ofterreichischen Stifter, St. Florian, Delf, Rremsmunfter, Gottweih u. f. w. an ber Spige, gemeinschaftlich eine Zeitschrift fur Befoidtforfdung ju grunden, großartige Quellenfammlungen zu veranstalten u. f. w.? In ihrer Mitte find alle Rrafte bazu vorhanden, und wenn die Rachfolger ber Beffel und Rlein, ber Pet und hanthaler mit uneigennütiger Singebung in die Aufftapfen biefer ehrwurdigen

Manner treten, bann werben, hoffen wir, vielleicht auch bie Rachfolger ber Sinzenborf, ber Eugen und Kaunit ihre Aufgabe beffer begreifen.

## Die Neform des öfterreichischen Schulmesens.

"Riefin Auftria" hat endlich ihre Feffeln abgeschüttelt; die Ammenlieder mit benen man fie in Schlummer zu lullen fuchte find verftummt, und lebensmuthig behnt fte bie fraftigen Glieber. Mit rafchem Schritt betritt fte eine neue Bahn und ftrebt in eblem Betteifer mit verschwisterten Rationen bem schönen Ziele zu bas Gluck ber Welt burch Freiheit und Berbruberung ju verburgen. Ja, das Glud der Welt; denn der Egoismus der Bolfer wird verschwinden vor der Solibarität die sie bereits unter einander zu verknüpfen beginnt, er wird verschwinben, je gleichartiger fie einander burch politische, sittliche und geiftige Bilbung werben. Schon hat fich burch bie Breffreiheit vom Tejo bis jur Beichsel, von der Tiber bis zu ben Ufern bes Eismeeres eine großartige Schule wechselfeitigen Unterrichts aufgethan durch die jede Eroberung auf bem Gebiete bes Wiffens mit Blipesichnelle jum Gemeingut wird; überall find bie Schranken bes geistigen Berkehrs niebergeriffen (möchte ber materielle bald eben fo wenig gehemmt fein!), überall ift ben Bebanten ber freieste Austausch vergonnt und ber Intellis geng ein unermeflicher Spielraum eröffnet. Jebes Bolf schickt sich an biesen Spielraum nach Kräften zu benuten - was wird Defterreich thun? Es muß vor Allem trachten bas enge politische Band welches seine Bolfer fortan

mit Deutschland vereinigt auf bem geiftigen Bebiete gleich feft au fnupfen. Es muß nicht bloß die Breffe, fondern auch die Schule befreien: eine Aufgabe die fich freilich nicht mit ein paar Decreten abthun lagt, fonbern eine lange Reihe umgeftaltenber Dagregeln erfordert, Die nur aus einem icopferischen, ftaatsmannischen Beifte ent= fpringen tonnen, aus einem Beifte ber fich bei ber öffentlichen Meinung Raths erholt und willig annimmt was bie Feuerprobe ber reifften und ungebundenften Erorterung bestanden hat; nicht aber aus dem Dunkel ber Rangleien. Bas biefe zu Tage fordern, erfieht man abermals aus ber traurigen Diggeburt die unter bem Ramen eines "neuen Studienplans" unlangft bas Licht ber Belt erblidte. Bum Glud noch als bloges Project, bas bie Marzidus fcwerlich lange überleben wird. Defterreich verträgt feinen jefuitischen Rohl mehr, auch ben boppelt aufgewarmten nicht; es verlangt nach frifcher, gefunder Speife und wer fie ihm am erften und freigebigften barreicht, erwirbt fich um feine Biebergeburt bie größten Berbienfte.

Der Verfasser dieser Zeilen gehört nicht zu den Reformern die wie Pilze über Racht aufschießen, nachdem der befruchtende Gewitterregen einer Revolution die Atmosphäre abgefühlt hat. Er bricht nicht heute über das den Stab was er gestern gelobt, er beschimpft nicht was er gestern beräuchert oder mit stummer Unterwürsigkeit verehrt hat. Er hat das System zu bessen schulwesens gehörte, seit zehn Jahren besämpst, darum darf er wohl jett da dieses System an der Klippe des öffentlichen Unwillens dem es in hochmüthiger Verblendung Trop bot, schmählich zerschellt ist, in dem "Denkerparlament" das

:

bie neue Ordnung der Dinge entwerfen und begründen wird ein bescheibenes Platchen für sich in Auspruch nehmen. Für den Zweck den er verfolgt scheinen ihm folgende Andeutungen zu genügen.

In Staaten wo bas Gefet ber Gelbftthatigfeit ber Burger nur die durch bas allgemeine Bobl unumganglich gebotenen Befdrantungen auferlegt, find biefe berechtigt und verpflichtet für ben Unterricht ber Jugend zu forgen. Tritt da eine Anzahl Familienväter zusammen um für ihre Rinder Schulen zu errichten, begründen ba Gemeinden oder andere Bereine Lebranftalten au bestimmten 3weden, fo barf ihnen bas Riemand wehren, und dem Staate ift nur bie Befugniß eingeraumt bas ibm im Allgemeinen zuftebende Oberauffichterecht auch auf biefe Anstalten auszudehnen. Dabei bleibt es ihm unbenommen gur Forberung eigentlicher Staatszwede Unterrichtsinstitute zu errichten, z. B. militarische Afabemien. nautische Schulen u. f. w. Auf folche Beise find in ben Bereinigten Staaten von Nordamerifa, in England und Belgien sogar Universitäten zu Stande gefommen ohne baß ber Staat, b. h. bie Gefammtheit ber Burger, fich im geringften babei betheiligt hatte. In Defterreich verhielten fich die Dinge bisher gerade umgefehrt: hier hat ber Staat, b. h. die Regierung, ber Brivatthatigfeit ber Burger nur jenen Raum frei gelaffen ben er felbft nicht auszufüllen vermochte; er hat fich baber auch jum Oberschulherrn gemacht und ein Staatsschulwesen begrundet das, mas die von oben berab bis in die fleinften Einzelheiten fich verzweigenbe Bevormundung betrifft, nur in Rußland seinesgleichen sucht. Man könnte ihm diese Ufurpation verzeihen, wenn fie jum Beile bes Bangen ausgeschlagen mare. Allein Die Erfahrung beweist nur

ju beutlich bas Gegentheil. Der Ruf nach Berbefferung bes Schulmefens erhebt fich feit Jahren mit folder Starte und ift in ber letten Beit mit folder Ginftimmigfeit laut geworben, bie Dangel bes bestehenben Systems find fcon fo vielfach und mit folder Sachfunde gerügt worden daß die bringende Rothwendigkeit einer Reform von Riemand mehr bestritten wird. Bloß barüber waren bie Meinungen verschieden wie weit fie geben foll: im gegenwärtigen Augenblide läßt fich jeboch bie Rothwendigfeit taum bezweifeln bie neuen Schuleinrichtungen in Defterreich ben beutschen so weit anzupaffen als fich bieß mit ben Localverhaltniffen nur irgend verträgt. Damit fei teineswegs sclavische Rachahmung gemeint, um fo weniger als auch im außeröfterreichischen Deutschland noch eine Menge Berbefferungen wünschbar find. Führt nur querft bas als gut Erprobte ein: bas Beffere wird von felbft nachfolgen.

Das öfterreichische Bolksschulwesen, bem zuweilen einiges, freilich sehr bedingtes Lob gespendet wird,
charafteristrt sich am besten durch die Thatsache, daß im
ganzen Lande kein Schullehrerseminarium vorhanden ist.
Die Protestanten in Ungarn, die Juden in Galizien
u. s. w. haben Lehrinstitute für Schulcandidaten ihrer
Consession errichtet; die katholische Bevölkerung der Erbstaaten hingegen besitzt keine einzige Anstalt dieser Art.
Die Stelle derselben vertritt der padagogische Unterricht,
gewöhnlich "Präparandencurs" genannt, der den Schulamtscandidaten an den Hauptschulen durch drei, an den
Normalschulen durch sechs Monate ertheilt wird. Wie
ungenügend eine solche Borbereitung ist, deren Ergebnis
nichts als oberstächliche Abrichtung sein kann, ergibt sich
von selbst. Die Errichtung von Schullehrerseminarien deren

ţ

jebe Broving eines gablen follte, ift baber, wenn man Die Bolfsbildung heben will, dringendes Bedürfnig. Sand in Sand damit muß die Ausarbeitung neuer Lehr= mittel und die Erweiterung bes Lehrstoffs gehen, in ben namentlich bas Singen aufgenommen werben follte. Die Bahl ber hauptschulen bie in Desterreich vorstellen mas man anderswo Secundar=, Bezirf8=, Mittel=, Burger= schulen u. f. w. heißt, muß vermehrt werden und awar in bem Mage bag auch ber Sohn bes weniger bemittelten Landmanns Gelegenheit befommt fich in benfelben au bilben. Unumgängliche Borbedingung aller Reformen auf biefem Bebiete ift jeboch eine unabhangigere Stellung ber Lehrer sowohl in Beziehung auf ihren Gehalt als ber Beiftlichfeit gegenüber. Erfterer finft zuweilen unter 100 Gulben C. M. herab: eine erbarmliche gohnung die überall auf bas Minimum von 300 Gulden erhöht werben follte, die auf dieses Minimum erhöht werden muß wenn bas Wort Reform nicht ein leerer Schall bleiben foll. Allein nicht bloß die ökonomische Lage bes Lehrers muß verbeffert, es muß auch feine Burbe erhoht werden. Wer die an Dienftbarkeit grenzende Unterordnung fennt in ber fich ber Landschullehrer bem Beiftlichen gegenüber befindet, wird verstehen mas bier gemeint ift. Der Ginfluß bes Klerus auf bie Schulen muß baher beschränft, jener ber Gemeinden vermehrt werben. Man fann barüber in 3weifel fein ob das Schulmefen ju ben Staats= ober ju ben Gemeinbefachen ge= hore, gewiß ift aber, daß es, den Religionsunterricht ausgenommen, nicht Sache ber Beiftlichkeit ift.

So wie es an Schullehrerfeminarien fehlt, fo ift auch für Ausbildung von Lehrern für die höhern Un= terrichtsanftalten fehr ungenügend geforgt. Es gibt

feine philologischen Seminare, und die Anstellung von "Abjunkten", welche an einigen Gymnaften ftattfinbet. tann biefen Mangel unmöglich erfeten. Er ift allerbings weniger fühlbar, fo lange bie Dehrzahl ber Symnaften mit Orbensgeiftlichen befest ift; aber gerabe bies ift ein Uchelftand bem bald wird abgeholfen werden muffen. In einem fo überwiegend fatholischen Lande wie Defterreich geht es freilich nicht an Geiftliche von ber Bewerhung um Lehrstellen auszuschließen; boch barf ihnen bort wo man ben Fortschritt aufrichtig will, ebenso wenig ein Monopol auf diefelben eingeraumt werben. Diefes follte fich nirgende weiter erftreden ale auf ben Religionsunterricht; um alle übrigen Lebramter, Die Brafectenstellen eingerechnet, follten fich an allen Symnafien geiftliche und weltliche Candidaten ohne Unterschied bewerben burfen. Dabei mußte ben Abteien bie bisher eine giemlich große Bahl Symnasten ausschließlich mit ihren Mitgliebern besetzten die Bervflichtung auferlegt werden, die neuangestellten Lehrer aus bem Laienstanbe aus ihrem eigenen Bermögen zu besolben. Das Syftem ber "Concurse" könnte, mit ber Beschrankung baß in geeigneten Rallen Berufungen, eintraten, beibehalten werden; bagegen muffen an die Stelle der seit 1818 eingeführten Rlaffenlehrer nothwendig wieder Kachlehrer treten. Bielleicht ware es auch zweckmäßig die Brafecten durch Rectoren zu ersepen welche die Lehrer auf eine bestimmte Zahl von Sahren aus ihrer Mitte mahlten. Die baburch bewirfte Erfparnif ließe fich bagu verwenben die Befolbungen ber Lehrer ju verbeffern, die ichon langft als ju gering erfannt find.

Die Mangel ber an ben ofterreichischen Gymnaften eingeführten Schulbucher machen bie Abfaffung neuer,

benen die in Deutschland und in einigen Kantonen ber Schweiz üblichen jum Grunde gelegt werben tonnten. bringend nothwendig. Ebenfo muß bie Bahl ber Lehrgegenstände, baber auch ber Lehrstunden vermehrt, die Anordnung ber erftern verbeffert, und in den Rreis berfelben Singen und Turnen, Naturgeschichte und Naturlehre fammt einer fremben lebenben Sprache aufgenom-. men werden. Bas lettere betrifft, maren vorzüglich bie im Raiferstaate berricbenben Bungen je nach ben ortlichen Berhaltniffen zu berückfichtigen, jedoch fo baß ber bisher sehr vernachlässigte Unterricht in der gandesiprache, ber jest wo ein öffentliches Leben fich entwickelt doppelt wichtig ift, ftets die Sauptsache bliebe. Die Babl ber Gymnafien braucht teineswegs vermehrt, fie follte eher vermindert, bagegen aber die der Unterrichtsanstalten für artistische, technische, industrielle, öfonomische 3mede u. f. w. vergrößert werben. Die Errichtung folder Anftalten ift gunachft für Rarnten, Krain und Tirol, Mähren und Schlesten Bedürfniß, wo es ganglich baran feblt.

Zwischen Symnasten und Universitäten sind in Desterreich die Lyceen und sogenanuten philosophisschen Lehr an ftalten eingeschoben, Institute beren Ruben sehr zweiselhaft ist. Wenigstens ließe sich ber philosophische Curs leicht beseitigen, wenn dafür der Symnastalunterricht auf sieben Jahre ausgedehnt und der Kreis des Universitätsstudiums erweitert würde. Dieses bedarf ja ohnehin eine vollständige Umwandlung im Geiste unserer nach umfassendem und selbständigem Wissen strebenden Zeit. Die Universitäten dürfen nicht länger Abrichtungsanstalten für Kirchen- und Staatsbeamte bleis ben, sie muffen wieder werden was sie einst auch in

Defterreich waren: Centralpuntte für bas geiftige Leben. Bor Allem muß baher ber 3mang aufhören welcher bisber Lehrern und Lernenden gleich enge Grengen feste. Jene durfen nicht langer an Schulbucher gebunden, es muß ihnen bas gange Gebiet ber Biffenschaft zu freiefter Forschung, Erörterung und Darlegung eröffnet werben. Um taugliche Candidaten in genugender Anzahl herangubilben, werbe bie Befugniß an ben Universitäten Borlefungen zu halten Reinem verweigert ber feine miffenschaftliche Befähigung hinreichend barzuthun im Stanbe ift. So werben Pflangichulen entstehen die mehr Burgichaften bieten als bas Syftem ber Concurfe, Welches auf Lehrstellen an Universitäten angewendet bem 3mede und ber Burbe biefer Anftalten burchaus widerfpricht. Die erledigten Lehramter muffen alfo fortan burch Beforberung verdienter Brivatbocenten ober burch Ruf befest werden, ber im Intereffe ber Wiffenschaft auch an nichtofterreichi= fche Belehrte ergeben foll. Ueberhaupt muß die Scheibe= wand zwischen öfterreichischen und auswärtigen, namentlich beutschen Universitäten gang fallen. Bas man unter Lernfreiheit zu verfteben pflegt, barf fich nicht bloß auf erftere erftreden, es muß im weitesten Umfange verwirtlicht werden. Strenge Abiturienten = oder -Maturitäts= prüfungen und noch ftrengere Staatsprüfungen — welche bie große Bahl ber bis jest noch üblichen Semeftralund Jahresprüfungen an ben Sochschulen entbehrlich machen — schüten gegen jeden Digbrauch und geben augleich diejenige Garantie beren ber Staat bebarf um fich unfähiger Beamten zu erwehren.

Geht man die einzelnen Facultäten durch, fo ftogt man überall auf bedeutende Lüden. Am meisten ent= sprechen den Bedürfnissen vielleicht die theologische und

die medicinische Facultat: die staatswissenschaftliche und bie philosophifche hingegen find hochst mangelhaft bestellt. So fehlen g. B. an jener Lehrftühle für Nationalofonomie, Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, beutsches Recht — constitutionelles Staatsrecht nicht zu erwähnen bas nunmehr hoffentlich auch in Defterreich seine volle Geltung erlangen wird. An der philosophischen Kacultat ift fur Philosophie felbft und bann fur Geschichte am folechteften geforgt; ebenfo ftiefmutterlich behandelt ift beutsche Sprache, Beredsamkeit und Literatur sowie claffifche Philologie: Studien die jest nothwendig in den Borbergrund treten muffen wenn die geiftige Biedergeburt vollendet werden foll. Sand in Sand damit follte aber auch forgsamere Pflege ber übrigen ganbessprachen geben, namentlich ber flawischen Dialette, auf beren Bichtigfeit wohl nicht näher hingewiesen zu werben braucht.

Daß bei Lernfreiheit an die Stelle des Schulgelbes Honorirung der Borlesungen zu treten hat, versteht sich von selbst. Ebenso wenig verträgt sich mit dieser Freiheit die ängstliche Bevormundung der die Studirenden bisher unterworsen waren. Es muß ihnen die Besugniß eingeräumt werden wissenschaftliche oder gesellige Vereine zu bilden: eine Besugniß welche die sittliche und geistige Ausbildung weit besser fördert als seder polizeiliche Zwang. Dagegen darf sich die akademische Gerichtsbarkeit, ein Institut das in unserer Zeit, wo die Freiheit zum Gemeingut wird, nicht mehr die frühere Bedeutung hat, bloß auf solche Fälle erstrecken die nicht in den Wirkungskreis der ordentlichen Gerichte gehören, also z. B. auf Vergehen die durch akademische Disciplinarstrasen gesühnt werden.

Der Kaiserstaat zählt ober zählte vielmehr neun Universitäten, nämlich in Bien, Prag, Besth, Lemberg,

Babua, Bavia, Gras, Innsbrud und Olmus. Die zwei lettgenannten, welche erft feit zwanzig Jahren beftehen, fonnten ohne Rachtheil aufgehoben werben; ein Loos bas noch einige andere Anftalten treffen follte. Ramentlich bezeichnen wir als zur Aufhebung geeignet: 1) Die mebicinifd-dirurgifde Josephsafabemie in Bien, welche mit der dortigen medicinischen Facultat verschmolzen werben follte, eine Magregel mit ber zugleich bie Errichtung einer vollftandigen medicinisch echirurgischen Racultat an ber Universität Gras zu verbinden mare. 2) Die bobere Bildungsanftalt fur Beltpriefter ju Bien, Die ihr Dafein bem befannten Bifchof Frint verbanft, und in Defterreich ungefähr bas Ramliche vorstellt was fur Deutschland bas Collegium germanicum in Rom. Bunfchen bie Bifchofe talentvollern jungen Beiftlichen eine umfaffendere wiffenschaftliche Ausbildung zu geben als fie an ben theologischen Lehranftalten ber Brovingen erhalten fonnen, so fteht es ihnen ja frei ihnen bieselbe an ben theologischen Facultaten öfterreichischer ober auswärtiger Universitäten ertheilen zu laffen. 3) Die hohere theologifche Lehranstalt für augsburgifche und helvetifche Confeffionsverwandte in Bien, an beren Stelle eine prote-Rantisch-theologische Facultat an ber Universität Wien errichtet werden follte. 4) Die Therestanische Ritterafa= bemie ju Bien "für abelige Jünglinge bie ju politischen Staatsbiensten gebilbet werben follen". Bon Joseph II aufgehoben, ungeachtet ju ihren 3meden auch die allmahlige Germanifirung ober Berwienerung bes ungarischen Abels gehörte (wie trefflich ihr bies gelang, beweifen bie neueften Ereigniffe), murbe fie auf Antrieb bes Grafen Saurau von Frang I wiederhergestellt. Es bedarf wohl feines Beweifes bag in einem Staate wie Defterreich

ient einer werden will abgesonderte Erziehung des Abels au ben Anachronismen gehört, bie verschwinden muffen, wenn die neue Beit ihr Recht behaupten foll. Bur Aufhebung reif ift baber auch 5) die Therestanische Ritterafabemie ju Innsbrud, welche gegenwärtig unter ber Leitung ber Gesellschaft Jesu fteht. Ueber biese Worte gu machen scheint bem Berfaffer biefes Auffates um fo überflüffiger als er feine Anfichten über ben Orben bereits zu einer Beit ausgesprochen hat wo berfelbe fich bem Abogaum feiner neuerrungenen Dacht ju nabern fdien. Endlich follten bas Polytednifche Inftitut ju Bien, das Technische Lehrinftitut zu Brag und bas Standifche Joanneum ju Grat ber für die 3mede melde ihnen vorschweben nachtheiligen Absonderung entriffen. und mit ben Univerfitaten in ben genannten Stabten vereinigt werben, fo baß fie an benfelben eigene technische Racultaten bilbeten.

Daß so umfassende Reformen wie die hier angedeuteten nicht ohne beträchtlichen Auswand von Geld und Geist ins Werk gesetzt werden können, darf von ihrer Durchführung nicht abschrecken. Die beim Mistar= und Polizeiwesen, bei der Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten, vielleicht auch beim Hosstate beabsichtigten Ersparnisse werden einen Theil der Mittel liefern; überzbies wird sich, davon sind wir überzeugt, der Klerus zur heiligen Pflicht machen ein so löbliches Unternehmen zu fördern. Der Staat kann seine Hülfe auf mancherlei Beise in Anspruch nehmen; am angemessensten ist es aber ohne Zweisel, wenn ihm der Klerus selbst einen Theil der Kirchengüter zur Berfügung stellt.

Der Ueberichus biefer Rirchenguter ließe fich ju Schulzweden verwenden, ohne bag bie gegenwartigen

Pfrundenbesiter beeintrachtigt murben. 3hre Rachfolger hatten aber nicht bas geringfte Recht fich ju beflagen, wenn ihnen ftatt ber bisherigen Ginfunfte folde angewiesen wurden die mit ben Befoldungen anderer nicht minder nütlicher Staats - und Rirchenbiener in richtigerem Berhaltniffe ftanden, und ihnen augleich die Möglichfeit gewährten fich gang ihrem hohen Berufe zu wibmen, wahrend fie jest fo viel Zeit und Muhe auf die Bermaltung ihrer Guter verwenden muffen. Auch fonnte ber Ertrag erledigter Pfrunden beren Befegung fich ohne Rachtheil für ben Kirchendienst verschieben läßt zu gleichem 3mede benutt und ju bemfelben Behufe bie Aufbebung einiger Abteien beschloffen werben, beren Ditgliedern der Uebertritt in ben Beltpriefterstand ober in anbere Rlofter bes namlichen Orbens freigeftellt murbe. Menn man bedenft daß das Einkommen des Brimas pon Ungarn 400,000 - 500,000, bas bes Erzbifchofs pon Dimus 200,000 - 300,000 Gulben C.- M. betragt. und bag es eine nicht geringe Bahl von Bisthumern und Brabenben gibt die jahrlich 10,000 - 100,000 Gul= ben C.- Dr. abwerfen, fo wird man fich leicht überzeugen baß es fich hier um feine Beraubung ber Rirche, fonbern bloß um eine angemessenere, und wir wiederholen es, ohne Beeintrachtigung ber gegenwärtigen Rugnießer burchauführende Bermendung jenes Ueberschuffes handelt, ben fie aar wohl entbehren fann. Endlich werden auch die Burger felbft Reformen im Schulwefen gerne burch energifche Mitwirfung unterftugen, wenn ihnen auf die Berwaltung besselben der gebührende Einfluß eingeräumt und Die 11m= gestaltung von Mannern angebahnt wird, benen fie ihr Bertrauen ichenfen tonnen.

Bisher lag die oberfte Leitung des gesammten Un-

terrichtswesens (mit wenigen Ausnahmen) in ben Sanben der f. f. Studienhoffommission, die unter dem Brafibium bes oberften Ranglers ber vereinigten Soffanglei elf Beifiger gablte, von benen fünf bem geiftlichen Stanbe angehörten. Unter biefer Sofftelle wirften bie Landesftellen in den Brovingen, und die Kreisamter in Berbinbung mit ben bischöflichen Confiftorien und ben ansschließlich aus Geistlichen bestehenden Diftricts = und Localiculauffehern (benn ber bei Landiculen aus, aber nicht von ber Gemeinde gewählte Ortsichulauffeher fommt faum in Betracht). Es ift einleuchtend bag hier eine Aenderung statt finden muß. Ein ploplicher Uebergang ganglicher Centralisation gur Emancipation bes Schulwesens ift allerdings nicht ausführbar, ber Staat follte jedoch lettere auf alle Beise zu beschleunigen suchen und die neue Berwaltung in diesem Beifte ordnen. Dort wo die Bilbung ber Bevolkerung noch nicht weit genug vorgerudt, die Theilnahme für die Schule noch nicht lebendig genug ift, wird er ben Wirfungsfreis feiner Draane ausbehnen, jedoch ftets barauf hinarbeiten muffen, daß die Selbstihatigfeit der Bürger möglichft gewect werbe. Wo biefe aber einer folden Bevormundung ober Uebermachung nicht mehr bedürfen, da follte fie ihnen auch nicht aufgebrungen, ba follte ber Ginfluß ber Bureaufratie auf bas fleinfte Dag beschränft, und was biefe bisher ausschließend beforgte, von ben Burgern und aus ihrer Mitte gemahlten Gemeinde =, Bezirte = und Provinzialschulbehörden zur Berwaltung übertragen merben. Bis jedoch der natürliche Zustand ber Dinge sich überall Bahn gebrochen hat, stelle ber Staat an bie Spite bes Unterrichtswesens einen verantwortlichen Minifter, und gebe ihm die Bertreter bes Bolfs und bie

öffentliche Meinung zur Controle. Ift er tüchtig, fraftig und in ber ebelften Bebeutung bes Bortes freifinnig, so wird er in einem Tage mehr leisten als irgend ein unbehülfliches Beamtencollegium in einem Jahrzehnb. Und um das doppelte Unrecht zu fühnen das eine treulofe Staatstunft beging, inbem fie gur Beforberung ihrer bem Throne und bem Bolfe gleich verberblichen 3mede feile Werkzeuge aus bem Auslande holte und biefes mit geheimen Sendlingen überschwemmte - um biefes Unrecht zu fühnen und zugleich bas Bruberband zwifchen Defterreich und Deutschland fefter ju fnupfen, berudfichtige ber Staatsmann bem eine fo erhabene Aufgabe aufällt bei ber Bahl feiner Gehülfen nur bas Berbienft und die Brauchbarkeit, nicht aber das Geburtsland, und fende ftatt hinterliftiger Spaher Boten des Friedens über die Grenzen um die nachahmungswürdigsten Einrichtungen anderer Staaten nach ber Beimat zu vervflanzen.

## Janusköpfe.

Tu felix Austria nube, und A. E. I. O. U. b. h. Austriae est imperare orbi universo, waren die beiden Denksprüche womit man jenes Reich zu grüßen pflegte in dessen Grenzmarken einst die Sonne nicht unterging. Jest sind die Morgengaben der glüdlichen Heiraten benen Desterreich seine Größe hauptsächlich zu danken hatte, sast alle verschwendet, und die Erben Karls V stehen am Rande des Bankerottes. Die Bege zu verfolgen welche sie einschlugen um zu einem solchen Ziele zu gelangen, ware eines Geschichtschreibers würdig, wie ihn das sin-

fenbe römische Reich an Gibbon fand — wir muffen uns hier barauf beschränken bloß die nächsten Ursachen zu entwickeln, die einen Staat der sich unter den Stürmen von seche Jahrhunderten immer mehr zu befestigen schien, einen Staat der dem stegreichen Schwerte des Revolutionskaisers so erfolgreich Trot bot, in unsern Tagen seiner gänzlichen Auflösung entgegenzuführen drohen. Es wird sich daraus von selbst ergeben welche Stützen ihm noch bleiben, und ob er Lebenskraft genug besitzt um die jetige Arise zu überstehen.

Diefe Rrife ift die britte mit ber Defterreich feit einem Jahrhundert zu fampfen hat. Jest ift namlich gerade ein Jahrhundert abgelaufen, feit der aachener Friede bas gefährbete Dafein ber Monarchie auf neuer Grundlage befeftigte und ber helbenmuthigen Tochter bes letten Sabsburgers ihr Erbe um ben Breis ichmeralicher. aber unvermeiblicher Opfer verbürgte. Auch bamale ftanb Defterreich am Rande bes Abgrundes - von einer Schaar beuteluftiger Reinde umringt, Die einen Friedrich II an der Spite hatten, ohne Beer und ohne Belb ichien es bem Untergang verfallen: ba erfcholl bas Moriamur pro rege nostro ber tapfern und treuen Ungarn, bas Losungswort zu begeifterter Singabe für eine bebrangte und verrathene Krau — und die Monarchie war gerettet. Aber fie burfte, um gu gebeihen, nicht wieder in Die alte Lethargie gurudfinten : beghalb betrat Maria Thereffa mit festem Schritt bie Bahn ber Reformen, und fuchte, mas ihr Reich an Umfang verloren hatte, burch Entwicklung ber innern Rrafte besselben zu erfeten. Besonders verbient hervorgehoben zu werden, daß die Raiferin bei aller Arommigfeit bie fie befeelte, burchaus fein Bebenten trug ber Uebermacht einer Rirdje bie feit ber gewaltsamen

Unterbrudung ber reformatorischen Bestrebungen bas Gewiffen ber öfterreichischen Regenten und burch fie ben Staat fast unumschrankt beherrscht hatte, engere Grenzen ju ziehen. Go fand baher ihr großer Sohn ben Boden ichon gelodert auf bem er faen wollte - und vereitelte auch die fieberische Ungeduld die ihn der Beit vorzugreifen trieb, manche feiner beften Absichten, mußte er auch ben Bau ben er ju haftig aufgeführt, jur Balfte noch felber niederreißen, fo verehrt ihn doch das dankbare Baterland als ben Schöpfer alles Großen und Guten, und bas Bolf erblict in ihm bas Symbol einer beffern Butunft. In ber That läßt fich fast Alles was in Defterreich bisher bas Geprage bes Fortschritts trng, auf 30feph II gurudführen. Er entfeffelte die Leiber, die Beifter und die Gewiffen, indem er die Leibeigenschaft aufhob, ben Prefamang befeitigte und allgemeine Dulbung verfundete. Er vereinfachte bie Berwaltung, regelte bas Finanzwefen, verbefferte bie Schulen und brachte bie Gefete mit bem Geifte bes Zeitalters in Ginklang. Bon bem Grundsate durchbrungen, daß ber Regent ber erfte Diener bes Staates fei, ging er überall mit feinem Beispiele voran. Die Sparfamfeit welche er in allen Zweigen bes Staatshaushaltes zu feben munichte, übte er zuerft an feinem Sofe - fo feste er, um nur einen Sall anguführen, die Ausgaben für die faiferliche Ruche auf 12,000 fl. herab, mahrend früher für Beterfilie allein jahrlich 4000 fl. angerechnet worden fein follen. Die Thatigfeit welche er von ben Beamten forberte, machte er fich felber zur Bflicht, indem er fein ganges Leben bem Bolke widmete bas er zu sich empor heben wollte. Das Licht bem er überall ben Gingang offnete, fcheute er für feine eigenen Sandlungen nicht, indem er auch bie grob-

ften, gegen feine Berfon gerichteten Schmabichriften uns geahndet ließ, und fich nicht icheute ber öffentlichen Deinung gegenüber die Berantwortlichfeit für feine Berricherthaten zu tragen. Wie er feinen Beruf auffaßte, barüber legen feine Briefe bas iconfte Zeugniß ab. "Ich habe" - fchrieb er an einen Freund, benn Joseph befaß Freunde - "ich habe feit dem Antritt meiner Regierung mir jeberzeit angelegen sein laffen, die Vorurtheile gegen meinen Stand zu bestegen; mir Muhe gegeben bas Butrauen meiner Bolfer ju gewinnen; und feit ich ben Thron bestiegen, habe ich mehrmalen Beweise bavon abgelegt, daß bas Wohl meiner Unterthanen meine Leibenfchaft fei; daß ich jur Befriedigung berfelben feine Arbeit, feine Muhe und felbft feine Qualen scheue, und daß ich genau die Mittel überlege, die mich den Absichten naher bringen die ich mir vorgefest habe; und bem ohngeachtet finde ich in ben Reformen allenthalben Biberfehlichkeiten von folden, von welchen ich es am wenigften vermuthen tounte . . . " "Wenn ich", fahrt er fort, "unbekannt mit ben Pflichten meines Stanbes, wenn ich nicht moralisch bavon überzeugt mare, bag ich von ber Borsehung bagu bestimmt sei mein Diabem mit all ber Laft ber Berbindlichkeiten zu tragen, die mir bamit auferlegt worden, fo mußte Migvergnugen, Ungufriedenheit mit bem loos meiner Tage, und ber Bunich: Richt au sein, diejenige meiner Empfindungen sein, die fich unwillfürlich meinem Geift darftellte. Ich kenne aber mein Berg; ich bin von der Redlichkeit meiner Abfichten in meinem Innerften überzeugt, und hoffe, daß, wenn ich einstens nicht mehr bin, die Nachwelt billiger, gerechter und unparteiischer basjenige untersuchen, und prufen, auch beurtheilen wird was ich für mein Bolf gethan."

Dieses Bertrauen auf die Rachwelt hat den edlen Raiser nicht getäuscht: von ber Boefte gefeiert, von ber Gefchichte ben größten Dannern aller Sahrhunderte beigefellt, ftebt er ba. zwar nicht als leuchtenbes Borbild für die Butunft - benn die Zeit ber felbstregierenden Monarchen ift auch in Desterreich vorüber — aber als ber erfte ge= fronte Aboftel und Marterer ber neuen Ibeen. "Ich mußte von Holz fein, wenn ich nicht fturbe" - mit biesem Schmerzenstuf ichloß er eine Laufbahn die ihm fatt bes verbienten Siegerfranzes die Dornenfrone bes Saffes und ber Berfolgung aufs haupt gebrückt hatte. Roch auf bem Sterbebette fah er fich gezwungen einige feiner Dagregeln zu widerrufen, und als er verschieden war, ließen fich's die neuen Gewalthaber wetteifernd angelegen fein bie Bolter um ihr beiliges Erbe ju verfurgen. Der philosophische Leopold ber fich in Italien an die Spige ber reformatorifchen Bewegung gestellt hatte, tentte als Radfolger feines Brubers auf bem Raiferthrone wieber in die alten Geleise ein, indem er dadurch den von Frankreich her eindringenden, die Throne gefährdenden Lehren am ficherften ben Weg abichneiben zu konnen wahnte. Allein er verfuhr babei mit vieler Maßigung; und wenn er auch rudwärts ging, so sprengte er boch nicht mit verhangtem Bügel ber Bergangenheit ju. Sein Rachfolger hingegen fiel gleich beim Regierungsantritt einer Rotte Dligarchen in die Banbe die bas Schreckbild einer Berschwörung vor ihm aufsteigen ließen und seine politische Bespenfterfurcht ebenso ausbeuteten wie gleichzeitig die wöllner-bifchoffswerber'iche Camarilla die aberglaubifche Sinnlichfeit bes ichwachen Erben Friedrichs bes Großen. Franz II begriff es sein Lebtage nicht daß es kein wirkfameres Mittel gibt um Revolutionen zu verbindern, als

Reformen. Alles Reue war ihm icon beshalb zuwiber. weil es neu, und gegen bas Bort Conftitution begte er folden Abiden, daß er feinem arztlichen Gunftling Stifft verbot fich besfelben ju bedienen um die Leibesbeschaffenheit zu bezeichnen. Totus mundus stultizat et vult habere constitutiones, erwiederte er einst einer ungarifchen Deputation beren Mitglieder von biefem Musfpruche ihres conftitutionellen Konigs gewiß fehr erbaut maren. Ebenfo menig wollte er von Bolfern etwas boren: er wußte nur von Unterthanen, und icon ber bloge Rame Staatsbürger erichien ihm als revolutionar. Belde Ueberwindung mußte ihm bei folden Gesinnungen ber Berfuch fosten bie geistige Energie biefer Unterthanen, welche bisher inftematisch unterbrudt worben mar, wieber zu beleben, als es galt mit bem übermächtigen Rorfen ben Rampf um bie Erifteng gu tampfen? Allein bie Rothwendigfeit alle Rrafte aufammenguraffen um bie gefährliche Rrife gu überfteben, brangte au gewaltig. Es warb baber ben Beiftern freierer Spielraum gestattet und ber Grundfat verfundet bag fortan "feinem Lichtstrahl, er tomme woher immer, ber Zugang verwehrt werben folle." Dan nahm jeboch, mas man mit einer Sand gab, mit ber andern wieber gurud und als die Unterthanen fich als Bolf zu fühlen begannen und die Keffeln ber Fremdherrschaft auf eigene Kauft zu brechen Miene machten, wollte man fich lieber bem Desvoten in die Arme werfen als fein Beil einem folchen Aufschwunge verbanken. "De toutes les chances" -fdrieb bas öfterreichische Cabinet im Jahre 1813 - "les plus funestes et les plus opposées aux sentiments personnels de l'Empereur d'Autriche sont celles qui tendent à dissoudre les liens sacrés entre les sou-

verains et les peuples, et placent, ainsi que la Prusse en offre en ce moment l'exemple, le souverain à côté de son peuple . . . . Es ift nicht zu laugnen baß ben Raifer von Desterreich in biesem Buntte ein autotratischer Instinkt leitete; benn es war sicher eine Inconfequent fondergleichen, bag man ein Bolf welches man einmal zu felbstthätiger Mitwirfung aufgeforbeit und baburch als gleichberechtigt anerkannt hatte, im nachsten Augenblide wieder für unmündig erklärte. Dieß geschah in Breußen, wo man die in ber Stunde ber Befahr ge= thanen Berfprechungen unter ben nichtigften Bormanben umging und bie Rampfer von Lugen und Baugen, von Leipzig und Baterloo, die ber bureaufratischen Bevormundung entwachsen zu sein glaubten, zu Demagogen und Aufrührern ftempelte, einferferte und verbannte. In Defterreich batte man nichts versprochen, wenigstens feine politischen Rechte: hier fonnte man also ohne Wortbruch auf ben alten Bahnen fortwandeln, und was etwa burch Die Ungunft ber Zeiten aus ben Fugen gegangen mar, wieber zusammenkitten. Dieses Ritten und Fliden, Dieses Reftauriren und Conferviren machte man fich fortan zum Sauptgeschäft; und ging man auch nicht fo weit wie ber Rurfürft von Seffen ber fogar ben Bopf in feine alten Rechte einsette, fonnte man auch bas verfloffene Bierteljahrhundert nicht aus der Geschichte ftreichen, fo that man boch Alles um den Faden bort wieder anzufnüpfen wo ihn die Revolution abgeriffen hatte. Je hartnädiger ber Wiberftand mar auf ben biefe Beftrebungen ftiegen, befto rudfichtelofer verfolgten fie ihr Biel: Die Congreffe traten in die Außstapfen ber Congilien, verfündeten politische Glaubensartifel und schleuderten Anatheme welche die legitimen Staatsmanner mit dem Feuereifer auf Aus-

rottung ber Reger erpichter Dominifaner in Bollzug gu fenen befliffen waren. Defterreich übernahm in ber neugestifteten alleinseligmachenben Rirche bes vatriarchalischen Absolutismus den Primat: es predigte das Kreuz gegen bie Revolution, fand aber damit bei fich zu Haufe wenig Anklang und mußte feine Rududpeter aus ber Frembe holen. Die Reactionare aller ganber erblickten in bem haupte ber wiener Staatstanzlei ihren Messias: seine Aussprüche galten für unfehlbar, und ein zweiter Dalai-Lama fah er diese Berehrung auf feine Ercremente im öfterreichischen Beobachter sich erstrecken. Umsonft waren die Bermahrungen welche die öffentliche Meinung gegen biefe Bergotterung bes Stillftanbes einlegte; umfonft bie Seufzer und Berwünschungen welche aus ben Rerfern bes Spielbergs aufstiegen — fie wurden übertont von ben Lobpsalmen feiler Schmeichler, von den Kapuzinerpredigten erfaufter Sophisten.

Die Julirevolution war das erste mene tekel welches die Remesis an die Wand des Palastes auf dem Ballplate schrieb — eine Revolution die zwar den im Solde aller Potentaten Europas stehenden wiener Hofpublicisten mit den trübsten Ahnungen erfüllte, seinen Meister aber, der bloß an jene Gespenster glaubte die er selber herausbeschwor, nur verstodter machte. Die zweite Warnung war das strenge Todtengericht welches über den kaiserlichen Schutherrn der Reaction erging — ste ward in den Wind geschlagen wie die dritte, die man erst zu beherzigen ansing als es zu spat war. Unterwürsigen Bitten, bescheidenen Wünschen hatte man sein Ohr verschlossen — da klopste die Revolution an die Thore der Kaiserdurg, und rath= und hülflos ergab man sich ihr auf Gnade und Ungnade. Diesenigen welche das

men, und mit ihr ber Augenblid fur Defterreich benjenigen gur Rechenschaft gu giehen ber es um mehr als breißig Jahre, ber es vielleicht um feine gange Butunft betrogen ober betrugen geholfen hat. Die Anklagen find langft erhoben und ber Berfaffer ber "Sibyllinifchen Bucher" wieberholt fie felber mit fcneibender Scharfe. Ja, er verleiht ihnen doppeltes Gewicht, indem er die Rehrseite bes Buftandes schildert ben die unselige Bolitik bes "Diplomatenneftors" herbeigeführt hat. "Bolfer Defterreichs", ruft er, "Du braufender, ruhmesluftiger Ungar, Ihr heißblütigen Illyrier, Du verftanbesfühler Italiener bem nur die Allmacht des Geiftes imponirt, Du frohli= der Defterreicher, 3hr anstrebenden Bohmen und ehrgeizigen Bolen, und 3hr Alle die 3hr berufen feid, unter Defterreichs Zepter aus Deutschen und Slawen ein Bolf zu bilben, bas bie Strahlen einer Sonne in ben Brennpunkt aller feiner Rrafte aufnimmt, und aus ber Schale ber Raiserfrone ben Gotterneftar bes Ruhmes fchlurft, Defterreicher! benfet Guch, bag bie beiben Alt= mütter Germania und Slawa hoffnungs = und vertrauens= voll bem Fluge von Auftrias Doppelaar entgegenblicen; benfet Euch, daß Defterreicher und Deutsche vollbrachten was ben Ruffen gelang: bie ganber fublich ber Unna und Save, ber Donau und ber fiebenburger Baffe, bis an ben Drin, ben alten Drbelus und Samus geiftig ju erobern, geiftig ju entreißen bem weltgeschichtlich erftor= benen Türkenreich, beffen verftodter Fatalismus nimmer und nimmermehr neben driftlicher Besittung und Befinnung bestehen fann, und bas nach Afien gurudguschleubern nur gerechte Bergeltung mare; benfet Guch biefes herrliche gandergebiet, von ber beutschen Donau burchftromt, wie borthin statt nach Amerifa bie Kluth beutscher

Auswanderung fich ergoß, wie bort Aderbau und Biebaucht blühen, wie bort Gewerbe und Sandel türfische Raulheit und orientalischen Indifferentismus verbrangen: wie ein Kanal von Raffoma nach Roftenbiche bie Schifffahrt leichten Ganges führt; wie im goldenen Sorn ftatt bes friedlichen "Stürmer" ein fraftiger Beift ben Divan vor Desterreich gittern macht; wie in Stutari (über Semlin und Temesvar mit Debrezin, und biefes über Befth und Pregburg mit Bien, fo wie über Befth mit Bengg burch Gisenbahnen verfnupft) einem Fullhorn gleich Ungarns todten Segen über die Welt ausströmt; bentet Guch, bag Defterreich, als Staat, Diefe Bahnen baute, und ber bereicherte Ungar, aus Dankbarkeit willigend Steuern zu gablen, mit Leib und Seele fein begeistert Eljen bem völligen allseitigen Unschluß feiner Lander an das Erzhaus zuriefe; wie Desterreich, felbst bereichert, sein schmählich Einkommen auf das Fünffache schwellend, eine Flotte schafft, beren ftolze Wimpeln ber Sanfe Rauffahrer auf allen Meeren ichirmen; wie Benua über Mailand und Benedig feine Baaren fendet, wie Donau, Elbe und Main, und Rhein und Po und Dber, ein luftiges Geaber, Europas Herzblut frischen und gefunden Schlages von den Alven hin zur rauhen Nordsee und jum schwarzen Meere jagen; wie des Beltes ftarre Riegel fallen; wie ber Durchstich von Suez, burch ofterreichische Thatfraft begonnen und vollendet, die Schifffahrt aus bem Rerfer bes Mittelmeers befreit; wie bann von ber Oftfee bis jum Mittelmeere, vom Ticino bis gur Beichsel, vom Rheine bis jum Balfan, Germania herrscht, und ben Beruf erfüllet: benft Guch bies Alles und Jeber juble stolg: "Ich bin ein Desterreicher!" . . . Aber ftatt um die Bolfer Defterreichs bas Band gemeinsamer

Große und Freiheit zu ichlingen, glaubte man fie burch Bajonette und erbarmliche Polizeifniffe zusammenhalten au fonnen und versuchte eine Ration burch bie andere au fnechten. Das divide et impera ichien ber oberfte Brundfat diefer Staatstunft die fein Mittel verschmabte um ihre 3mede ju erreichen. Und welche 3mede! Bollte fie vielleicht Defterreichs Dacht nach außen erweitern, feinen Ginfluß mit feiner Ausbehnung in Berhaltniß bringen? Die Donau mit ihren Uferlandern, bie ruffiichen Uebergriffe, die türfischen Anmagungen und alle bie Blogen welche fich bie öfterreichische Cabinetebiplomatie feit einer Reihe von Jahren gab, ertheilen barauf Antwort. Bollte fie etwa ben materiellen Bohlftand ihrer Pflegebefohlenen fichern und erhöhen? Die Bergebrungefteuer, bie unerträglichen gaften welche ben Grund und Boben bruden, bie überhandnehmende Armuth beweifen bas Begentheil. Bollte fie Schape aufbaufen für ben Rothfall? Die feit 1816 um 600 Millionen Gulben gestiegene Staatsschuld spricht beutlich genug. Bollte fle eine ftarte Militarmacht ichaffen, jum Angriff wie gur Bertheibigung gleich gut gerüftet ? Die Schlappen in Rtalien, ber vermahrloste Buftand ber Flotte, bie ent= blößten Grenzen widerlegen auch dies. Dber wollte fie die Freiheit beschränfen um die Rube zu bewahren und ben Thron auf unerschütterlichem Grunde gu befestigen? Die galigischen Ereigniffe, Die Margrevolution und mas ihr voranging und folgte, geben Zeugniß wie gut ihr beibes gelang. Was wollte also biese Staatskunft? Sie wollte vor Allem fich felber und ihre eigene Berrichaft, fte wollte Zwietracht weil fie fich ber Ginigkeit nicht gemachsen fühlte, fie wollte bas Dunkel weil fie bas Licht scheute, ben Stillftanb weil jeber Kortidritt ihrem eige

nen Bestande Gesahr brohte. Sie war seig wie das bose Gewissen, mißtrauisch wie das Schuldbewußtsein, grausam wie die Furcht, übermüthig wie das Glück, une verbesserlich wie das Alter. Aus der Lüge entsprungen, fristete sie durch Lügen ihr Dasein — längst zur Mumie geworden, zersiel sie bei der ersten Berührung in Staub. Sie wäre schon vergessen, wenn man nicht überall auf die Trümmer des Baues stieße den sie sich zum Denkmal bestimmte, der aber ihr Sarg geworden ist — traurige Ruinen denen nie Leben einwohnte, Ruinen die bis auf die letzte Spur verschwinden muffen um neuen Schöpfungen Platz zu machen. Welcher Art werden diese Schöpfungen sein?

Seit zwei Jahrzehenden ungefahr hat fich eine eigene Literatur gebilbet die fich Defterreich gegenüber die namliche Aufgabe ftellte welche in freien Staaten bie parlamentarische und die publicistische Opposition zu erfüllen ftrebt. Da im Lande felber teine unabhangige Meinung fich geltend machen, feine Stimme des Tabels laut werben durfte, ba die Regierung jeben Zweifel an ihrer Unfehlbarfeit ahndete und jede abweichende Unficht als Reperei betrachtete und verfolgte, ba bie uneigennütig= ften und redlichsten Batrioten in eine Linie gestellt murben mit feilen und felbitfuchtigen Demagogen, ba fogar ben Standen ftumme Unterwürfigkeit jur Bflicht gemacht war — eine Pflicht ber fie mit wenigen Ausnahmen leider nur zu bereitwillig nachkamen — ba es mit einem Worte fo gut als feinen gefehmäßigen Beg gab um Bitten ober Bunfche, Mahnungen ober Beschwerben im allgemeinen Intereffe zur öffentlichen Runde zu bringen, fo mußte jeder ber fich nicht barauf beschränken wollte bie Kauft im Sade zu machen. feine Berfon ober feine

Ueberzeugung ins Ausland flüchten. Go entftand jene Schriftsteller = und Bebantenemigration die ber öfterrei= dischen Reformpartei jum Organ biente und von ben Bewalthabern geachtet, gleich bem Steine ben bie Baumeifter verschmahten, nunmehr jum Edftein geworben ift. Die Reihe diefer "Cenfurfluchtlinge" eröffneten die "Spaziergange eines wiener Boeten"; wenigstens hat fich im Bedachtniffe ber jungern Generation fein Berf aus jenem Beitraum erhalten bas fich ihnen auch nur von ferne an die Seite ftellen ließe. Sie ichwangen zuerft bas Banner unter bem fich Defterreichs freiheitsluftige Jugend ichaarte; fie erhoben querft ben Ruf ben von ihnen begeiftert ein froher Dichterchor burch bie Lufte jauchate, baß er wiederhallte von den Bergen Tirols bis in die ungarischen Steppen, von Gradschin bis an die Ufer ber Abria. Bas aber die Berfe des "wiener Boeten" bloß angebeutet ließen, ergangte in Brofa, freilich weniger fdwungvoll, boch nicht minder nachdrudlich, "Defterreich und beffen Bufunft" - bie icarffte Anklageschrift welche je gegen die Regierung bes Raiserftaates gefchleubert worden ift. Gine Menge anderer Rampfer ichloffen fich biefen beiden Führern an ober gingen eigene Wege; und wenn fich auch zuweilen ein falfcher Bruder unter fie einschlich, fo gablten fie boch gewiß einige ber beften Sohne des Vaterlandes in ihrer Mitte. Allein fie prebigten tauben Ohren: Berfolgungen und gefteigerter Drud waren die Antwort die man ihnen gab. Man fchalt fte Aufwiegler und gafterer, und bie elenben Berfzeuge ber Machthaber begeiferten fie mit Schmahungen. Belche Uebel hatte man vermieben und welche Demuthigungen fich erspart, wenn man nur einigen Beschwerben jener verachteten "Brofchurenschmiede" abgeholfen, nur einige ihrer Borfchläge berücksichtigt hatte! Stellten fie benn fo unfinnige Forberungen ober wollten fie aus Desterreich ein Utopien machen? Traten fie ber Dynastie zu nahe ober prebigten fie gar Weibergemeinschaft und Communismus?

Run, diefe "fubverfive Rotte", diefe "Bolitifafter", wie einer ber Baladine ber Berfinfterungspolitif, mit beffen Ramen wir unfere Blatter nicht beschmuten wollen. bie "fchriftstellerischen Gegner ber öfterreichischen Regierung" nannte, befampften vor Allem bie Cenfur. Ja, bie gemäßigtsten unter ihnen befampften bloß bie öfterreichische Cenfur. Gin Englander, beffen Bolf feit anberthalb Jahrhunderten bie ausgebehntefte Breffreiheit genießt, hat fo wenig wie ein Gudfeeinfulaner ber bie Breffe erft feit einem Jahrzehend tennt, einen Begriff von ber Art wie die Censur in Desterreich gehandhabt wurde. Bon ber banbereichen Frucht eisernen Gelehrtenfleißes bis ju bem Speifezeitel und ber Bistenkarte ließ sie nichts unbeschnüffelt; fie bulbete ebenso wenig einen Ungriff auf bas geheiligte Saupt bes Monarchen wie auf die Rehle irgendeiner hohen Schutes fich erfreuenden Sangerin, und schidte jedem Worte bas fich ins Ausland flüchtete, einen Stedbrief nach. Gine ihrer letten Thaten mar bag fie bem Brafibenten ber Afademie ber Wiffenschaften, Freis herrn von Sammer = Burgftall, in dem Abdrude feiner Eröffnungerebe jene Stelle ftrich worin er verfündete baß die Afademie ber Freiheit ber Erörterungen ihrer Mitglieber in Rebe und Schrift feine andere Schranke fete als die ihrer Selbftcenfur. Dr. Wiesner ber gegenwartig fein Baterland in Frankfurt vertritt, hat die "Denkwürdigkeiten" ber öfterreichifchen Cenfur in einem anziehenden und lehrreichen Werfe gesammelt, bem vielleicht nur ber Vorwurf zu machen ift bag es zu schonend

auftritt. Namentlich hat herr Wiesner es verschmaht aus bem unerschöpflichen Schape völlig beglaubigter Anekoten die über die öfterreichische Censur im Umlause sind, Proben mitzutheilen, während es doch gewiß vielen seiner Leser erwünscht gewesen ware einige Gegenstüde zu jenem würdigen Censor kennen zu lernen, der die Aufführung bes Don Carlos nur unter der Bedingung gestattete, daß "die anstößige Liebe des Stiefsohns zu seiner Stiefmutter wegbleibe". Diese Censur ift nun für immer gefallen: wer bedauert ihren Sturz?

Auf dem geiftigen Gebiete rugte die Opposition ferner die jesuitische Dreffur, den Lehr= und Bernamang und bie Vermahrlosung bes Volksunterrichtes. Sie tabelte ben überwiegenden Ginfluß welcher ber Beiftlichfeit auf bas Schulwesen eingeräumt murbe und biefem feineswegs jum Bortheil gereichte. Sie konnte fich mit bem ftarren Mechanismus nicht befreunden ber bie Jugend um alle Schnellfraft bes Beiftes brachte und jeber felbftftanbigen Entwidlung fast unübersteigliche Sinderniffe in den Beg legte. Es war ihr unmöglich, in der Thatfache daß g. B. in Galigien auf 2504 Einwohner eine Schule, auf 100 schulpflichtige Rinder 13 schulbesuchende kamen, einen Beweis besonderer Fürforge ber Regierung ju erbliden. Auch schien ihr das zwischen den Ginfünften der Beiftlichfeit und ben Ausgaben für bas Schulwefen, Die faum halb fo viel betragen, bestehende Berhaltniß ben Boltsbedürfniffen nicht gang zu entsprechen: namentlich hielt fie eine Art Appropriationsclausel für zwedmäßig wodurch ein Theil des Ertrages gewiffer Pfrunden, ohne Beeintraditigung ber gegenwartigen Runnieger, ben Schulen zugewiesen worden mare. Es gibt in Defterreich eine Reihe firchlicher Würdentrager mit einem Gintommen von 50.000-500,000 fl., mahrend eine große Bahl Schullebe rer mit dem armlichen Lohne von 50-100 fl. fich begnite gen muß; es gibt bort Abteien die jahrlich über hundert. taufende zu verfügen haben, mahrend eine Menge Dorf. gemeinden ohne Schulen find. War der Bunfch hier eine Ausgleichung eintreten ju feben, fo verwerflich? Gab es auf biefem Bebiete fein bringenberes Beburfniß als eine Afademie ber Wiffenschaften? Dber war biese Afademie bei ber bie Cenfur ju Gevatter ftanb, bloß ein, freilich mißlungener Berfuch bie Wiffenschaft vollends ber Bureaufratie unterthänig ju machen und in die polizeiliche 3mangsjade ju fteden? Man follte es faft meinen. Wenigstens nennt ber Verfaffer ber "Sibyllinifden Bucher", ber, wohlgemerkt, vor ben Margidus schrieb, die Afabemie "ein todtgebornes Rind, die lette Leuchtrafete, welche Metternich fteigen läßt um bem über bas schlecht abgebrannte Feuerwert feiner Regierung fchimpfend und murrend auseinandergehenden Bublifum ein lettes Ah! abjugewinnen". "Sie ift", fügt er bei, "bas burre, lette Lorbeerblatt an dem Aranze den ihm die deutsche Breffe, Die er ftete fnebeln wollte, vom Saupte reißt; ber lette Berfuch fie ju verfohnen, bie gurnende, über bie taufendfältige Schmach Defterreichs, über bie Winkelzuge feines Cabinets gegen Deutschland." Best ift Lehr= und Lern= freiheit bewilligt, ein Unterrichtsministerium errichtet und bie Nothwendigfeit zugeftanden bas gefammte Schulmefen auf ber breiteften Grundlage ju reorganifiren. Dochte man babei nur ber Selbstthätigfeit ber Bürger jenen Spielraum gonnen ber ihnen bisher fo angftlich verfümmert worden ift!

Auf ber geiftigen Entwicklung ber Monarchie laftete wie ein Alp bie oberfte Polizei- und Censurhofftelle unter

bem Borfige bes Grafen Seblnigfy, "eine Blutsverwandte ber Studienhofcommiffion beren überflüffige Lichtstrahlen fie auffing". Ihre jeden Fortschritt hemmende, bei ben geringfügigften Unlaffen bie perfonliche Freiheit beein= trächtigende Willfür emporte bas Bolfsgefühl auf bas tieffte. Die Opposition verlangte also Burgichaften gegen biese Willfur; fie fand bie Allmacht ber Bolizei unvereinbar mit jedem geordneten Staatsleben und forberte daß diefe Gewalt ihrem urfprünglichen Berufe gurudgegeben und bag ihr wenigstens einige jener Schranten gefest wurden die in England ichon feit fechshundert Jahren zu Recht bestehen. Nun ift die Bolizei= und Cen= furhofftelle aufgelöst; bie in ihrem Golbe ftehenben, alles Bertrauen vergiftenben Spaher find gerftreut, und man hat auf jene unwürdigen Mittel bie öffentliche Stimmung ju erforschen und ju beherrschen, welche in entscheidenden Augenbliden fich noch ftets als unwirffam ermiefen baben. hoffentlich für immer verzichtet. Leben und Gigenthum werden aber gewiß beffer geschütt, die Sicherheit bes Berkehrs wird weniger Störungen ausgesett fein, wenn bie Bolizei, von ben Burgern unterstütt, fortan ihre gange Sorgfalt ausschließlich biefen Begenftanden gumenbet.

Allein nicht bloß die Willfur einer Staatsgewalt in der freilich alle andern gewissermaßen aufgingen, sollte beseitigt werden; der Wille eines Einzigen oder einer kleinen Minderheit sollte sich überhaupt nicht mehr auf Rosten des allgemeinen Wohles geltend machen. Deshalb verslangte man die Herstellung eines gesicherten öffentlichen Rechtszustandes auf Grundlage der bestehenden landstandischen Versassussanden. Diese Versassungen waren in den meisten Provinzen zu leeren Formeln geworden, und die Rechte welche sie verbürgten, beschränkten sich in der

That auf die Befugniß ber Stande — welche übrigens nur ben Abel und die hohere Beiftlichfeit, ben Burgerftand aber fehr mangelhaft, und bie Bauern, außer in Tirol, gar nicht vertraten - fich jahrlich einmal auf ein paar Tage zu versammeln um die fogenannten lanbesfürftlichen Boftulate, b. h. bie Steuerforberungen ber Regierung, anzuhören und ohne Widerspruch zu bewilli= gen. Einreben gegen biefe Forberungen fanden hochft felten statt, und eben fo wenig ward über Bermendung ber Steuern Rechenschaft gegeben. Es war nun ben politisch mundigen Defterreichern junachst barum ju thun, ben Grundsas "no taxation without representation". beffen Berletung Rarl I Thron und Leben und England feine Colonien fostete, anerfannt und ben Staatshaushalt ber Controle ber Steuerpflichtigen und ihrer Bertreter unterworfen zu feben. Stände wohl die Monarchie jest auch am Rande bes Banterottes, wenn die Lage ihrer Finangen, ftatt ju ben am eifrigsten gehüteten Staatsgeheimniffen ju gehören, jahrlich ju öffentlicher Renntniß gebracht und von ben Vertretern bes Bolfs geprüft worden mare? Satte fie bann auch eine Schulbenlaft von mehr als taufend Millionen Gulben, von ber niemand weiß zu welchen 3meden und für welche Bedürfnisse sie dem Staate aufgebürdet wurde — eine Schulbenlaft bie heute ichon bie Ungarn, und morgen vielleicht die Italiener, die Polen und die Bohmen tragen au helfen fich weigern? Mußte die Verheimlichung bes Budgets nicht gegründeten Verbacht erweden daß die Staategelber entweder ungeschickt ober untreu verwaltet wurden? Dber glaubte man genug gethan ju haben, wenn man ben Schleier bisweilen zu Bunften ber großen Banthäufer ober eines bevorzugten Fremben luftete, ober

bier und ba in halbamtliche Werte einige ludenhafte, mehr ober minber zuverläffige Angaben über ben Staat8= haushalt einfließen ließ? Go lieferten g. B. Turnbull, Tegoborsti u. a. über die öfterreichifchen Finangen giem= lich ausführliche Nachrichten von benen man wohl glauben fann bag fie, theilmeife menigftens, aus officiellen Quellen tamen. Auch Dr. Bechers "Statistische Uebersicht ber Bevolferung ber öfterreichischen Monarchie", fo wie bie Werfe von Rubler, Saibinger, Schopf u. a. m. enthalten Manches was fich barauf bezieht; bie umfaffendften, freilich nicht neueften Aufschluffe aber gibt Brofeffor Springer in feiner "Statiftif bes öfterreichischen Raiferftaates". Bahrent er jeboch über bie Staatseinnah= men genaue und vollständige Mittheilungen macht, fieht er fich "genothigt", in Bezug auf die Ausgaben "fich nur auf einige allgemeine Bemerfungen gu beschranten". Die ungenügenden Eröffnungen biefer und ahnlicher Bewahremanner ju berichtigen und ju ergangen, haben fich mehrere Schriftsteller bemuht unter benen wir ben Berfaffer von "Defterreich und beffen Butunft" (Baron Undrian=Berburg, Mitglied ber niederöfterreichischen Stande, jest Abgeordneter in Frankfurt) hervorheben. Er schlägt die Staatsschuld auf 1021 Millionen, Die Einnahmen auf 160 Millionen, bas Militarbudget mit Einschluß ber Militarpenfionen und Invalidenproviftonen auf 59 Millionen, ben Aufwand für die Civilbeamten mit Einschluß ber Bollwache auf 48 Millionen an. Da ferner feiner Behauptung nach bie Staatsichulb fur Binfen u. f. w. jahrlich 50 Millionen in Anspruch nimmt, was ber Wahrheit ziemlich nahe fommen mag, fo mußte fich, die Richtigfeit der übrigen Angaben vorausgefest, ein bedeutendes jahrliches Deficit ergeben. Diefes berechnen bie "Sibyllinischen Bucher" für bas Jahr 1846 auf vier Millionen Gulben, indem sie bie Einnahmen auf 171,000,000, die Ausgaben auf 175,000,000 schäten. Ansate bie offenbar viel zu hoch find und durch die amtlichen Eröffnungen welche nach den Märztagen stattsanben, folgendermaßen berichtigt werden:

### 1845

Einnahmen 146,583,000 fl. Ausgaben 141,400,000 fl. (darunter für das Militärswefen 56,000,000).

### 1846

Einnahmen 154,078,000 fl. Ausgaben 151,326,000 fl. (barunter für das Militär- wefen 57,476,000).

#### 1847

Einnahmen 151,545,000 fl. Ausgaben 157,151,000 fl. (barunter für bas Militärwefen 61,238,000).

Ueberschuß während der verflossenen sieben

38,731,000 ft.

118,293,000 ft.

157,024,000 fl.

Davon verwendet für die Eisenbahnen 46,870,000 ft.

Es kommt alfo auf Rechnung bes laufenden Jahres ein-Ueberschuß von 8,447,000 fl., der mit dem ruffischen und dem bei der öfterreichischen Nationalbank gemachten Anleihen mehr als hinreichen follte die Ausgaben zu

<sup>\*</sup> Das ruffische Anleihen scheint indessen gar nicht zu Stande gekommen zu sein.

beden und die durch die italienischen Ereignisse bem Staatsschape zugefügten Rachtheile auszugleichen. Dennoch behauptet man, das versiossene Quartal habe ein Deficit von acht Millionen ausgewiesen, und das laufende stelle ein solches von zwölf bis vierzehn Millionen in Aussicht — Bermuthungen mit benen wir uns hier nicht zu beschäftigen haben. \*

Aus bem Gefagten ergibt fich baß ben Bortführern ber Opposition, wenn fie bie Finangverwaltung ihrer Rritif unterwerfen wollten, nur fehr mangelhafte Data gu Bebote ftanben. Doch genügten biefelben um eine Menge Beschwerben und Anflagen zu begründen. Diefe richteten fich vor Allem gegen bie Art ber Besteuerung, bie in Defterreich wirflich allen gefunden ftaatswirthichaftlichen Grundfagen wiberfpricht. Die Sauptquellen bes Staatseinkommens find bafelbft unter ben birecten Steuern die Grundsteuer, unter ben indirecten bie Bergehrungesteuer, bie Bolle, bas Salg- und bas Tabatemonopol. Begen bie Grundfteuer, über beren Extrag bie Angaben zwischen 40 und 55 Millionen schwanken, machte man geltend daß fie ju hoch und nicht gleich vertheilt fei. Karnten g. B. gablte bis jum Jahr 1845 burchschnittlich 24 Procent bes Reinertrags, Krain hingegen faum 14. Dan wies ferner auf Die Laften bin welche als Rachweben ber Leibeigenschaft ben unterthanigen Bauer in ben meiften Provinzen bruden, und brang barauf daß die Regierung zwischen ber Grundherrichaft und bem ju Roboten und einer Menge andern Leiftungen verpflichteten gandmann vermittelnd einschreite. Dieß

<sup>\*</sup> Sie werden übrigens burch bie neuesten amtlichen Mittheilungen ziemlich bestätigt.

fonnte ste um so leichter thun als die Stande Maßregeln zur Erleichterung des Bauers wohl überall bereitwillig entgegengekommen waren — ja als die Anregung zu solchen Maßregeln mehrmals, z. B. in Galizien, Riedersöfterreich u. s. w., von den Standen selber ausging. Jeht ift, in Folge der Saumseligkeit der Regierung, der günftigste Augenblick zu einer, alle Betheiligten befriedigenden Regelung dieser schwierigen Verhältnisse verstrichen, und es zeigen sich bereits brohende Symptome daß die Bauern Luft haben den Knoten zu zerhauen.

Daß bie Berzehrungofteuer bie von Getranten und Lebensmitteln erhoben wird und gegen 22 Millionen abwirft, zu ben ungerechteften und laftigften, mithin auch verhaßteften Abgaben gehört, barüber ift bie öffentliche Stimme giemlich einig. Ebenso erheben fich laute Beschwerden gegen den übermäßig hohen Salzpreis (6-8 fl. pr. Centner), ber auf Biehaucht und Aderbau ben nachtheiligsten Ginfluß übt und zu ber widerfinnigen Uno. malie führt baß an jenen Grenzen ber Monarchie, welche an die gander ftogen benen die Regierung vertragsmaßig bas Salz um ben Naturalpreis überlaffen muß, basselbe jurudgefdmuggelt wirb. Auch bas Lotto, "biefe niedrigste und gemeinste aller katholischen Administrations= speculationen", wie es die "Sibyllinischen Bucher" nennen, ift gur Abichaffung reif, und bie Stempeltare welche ber reichern Claffe auf Roften ber armern fehr ungerechte und unfluge Bortheile einraumt, wird fich in diefer Bestalt ebenfalls nicht mehr lange behaupten fonnen. Alle diese und manche andere Uebelftande die wir hier übergeben, ließen fich ohne Beeintrachtigung bes Staatsfchapes befeitigen, wenn man bas Bermogen und ben Erwerb, also bas Einfommen überhaupt, mag es aus

Grundbefit, Rapitalien, ober bem Betriebe irgenbeiner Brofession bezogen werben, jum Saupt= ober gar jum einzigen Begenftanbe birefter Befteuerung machte, bie indiretten Steuern aber, fo lange fie nicht gang gu entbehren find, weniger von ben Lebensbedurfniffen als von ben Luxusartifeln bezoge. Der Befig von Rapitalien bie in Banfen, in Staats- und Induftriepapieren, in Spotheten angelegt find, ift in Defterreich gegenwartig feiner Steuer unterworfen ; ebenfo maren bisher von ber Entrichtung ber Erwerbsteuer eine Menge Berfonen ausgenommen welche auf ein folches Borrecht nicht ben geringften Anspruch haben, g. B. alle Staatsbiener, bie Schriftsteller und Runftler, Die Aerzte u. f. w., und bie Unfage für bie wirflich befteuerten Rlaffen feineswegs in richtigem Berhaltniffe ausgemeffen. "Große Fabrifen, wie beren viele in und um Wien bestehen, und beren Bucher einen jahrlichen Gewinn von 50,000 bis 100,000 fl. ausweisen , Saufer wie Rothschilb , Sina, Esteles, Tobesco u. f. w. waren nur mit 1,500 fl., bie größten Sandelsunternehmer bloß mit 500, die ein= träglichften Gewerbe in ber hochften Claffe nur mit 100 fl. besteuert, und es blieb ihrem Gutdunken überlaffen in welche Claffe fie eingeschrieben werben wollten." Endlich follten auch die Erbichaften besteuert merben. und zwar alle ohne Unterschied, wenn gleich bie Berwandten in auf- und absteigender Linie zufallenden und biejenigen welche ein gewiffes Minimum nicht erreichen, etwas niebriger.

Ebenso durchgreifende Reformen wie bei bem Steuerwesen und ber Finanzverwaltung forderte man in Defterreich auch bei ber Juftizoflege. Ihr kleben alle Gebrechen bes geheimen und schriftlichen Berfahrens an: fie if

toffipielig, langfam und unficher, trop ber Borguge bie bas "allgemeine burgerliche Gefetbuch" vom Jahre 1812 befitt. Die "Gleichheit vor bem Gefete" ift noch lange nicht grundfählich anerkannt und noch weniger praktifch burchgeführt. Es bestehen privilegirte Gerichtsftande für allerlei Berfonen, Rorperschaften und Objecte, die Dehr= gahl ber Berichte erfter Inftang find Batrimonialjurisbictionen, und von gleichförmiger Juftigverwaltung ift nicht die Rebe. Am mangelhafteften ift die Strafrechtspflege, die am besten baburch charafterisirt wird baß ste bem Angeflagten feinen Bertheibiger gestattet. 3hr bienen zwei Gefegbucher zur Richtschnur, bie nicht bloß ber Revifion, fondern der Umgestaltung und Berschmelzung auf bas bringenbfte bedurfen : nämlich bas Strafgefes vom Jahre 1803, und bas Strafgefet über Gefällsübertretungen vom Jahr 1836. Daß es nöthig wurde für bie "Gefällsübertretungen", b. h. Bergeben gegen bie Rinanggefete, ein eigenes, und awar febr bidleibiges Befesbuch abzufaffen, lagt über ben Werth bes öfterreichi= fchen Finangfuftems wohl teinen Zweifel übrig. Diefes Befegbuch, bas wurdige Seitenftud ber Bergehrungsfteuer, wird natürlich ihr Schickfal theilen - und mit ber fo eben eingeführten Mündlichkeit und Deffentlichkeit ber Rechtspflege und ben gleichzeitig verheißenen Schwurgerichten ift auch bas Loos ber gangen verwidelten und unbehülflichen Maschine besiegelt, womit die öfterreichische Themis bisher handthierte.

Aber als Grundlage des neuen Staatsbaues wünschte man vor Allem eine Gemeindeverfassung die den Bürgern auf dem Gebiete das ihre wichtigsten Interessen umfaßt, den freiesten Spielraum sichern sollte. Was Strecksuß von der alten preußischen Stadteordnung sagt, ließ sich

bisher nur zu gut auf bas öfterreichische Gemeinbewefen pber Unwesen (Siehe Sibpllinische Bucher I. 264) anwenden: "Wie ber Ginzelne aus bem Rreife feines Brivatverhaltniffes hinaus in bie Gemeinde trat, war er mit biefer in ber Gewalt ber Regierung. Der Brunnen ber ihm Baffer gab, bas Strafenpflafter bas ihm ben Beg zu feinem Rachbar gebahnt erhielt, die Feuerfpripe bie ihm Rettung bei ber Befahr bringen follte, bies und alles Aehnliche mußte zwar auf Roften ber Burgericaft angefauft und unterhalten werben, aber ber Regierung ftand nicht nur bas Recht ju bas Rothige ju gebieten, fonbern auch ju verbieten. Dbgleich jebes Dit= glied ber Burgerichaft bezahlen mußte, wenn ber Ertrag ber Rupungen bes ber Stadt eigenthumlichen Bermogens nicht ausreichte, fo hatte fie boch auf beffen Bermaltung feinen, ober boch nur einen fehr untergeordneten Ginfluß, und mußte bas Unzwedmäßigfte bulben, wenn es befohlen war." Die eben verfündigte Constitution enthalt auch eine auf bie Gemeindeverfaffung bezügliche Beftimmung, beren nabere Entwidlung und Durchführung wohl eine ber wichtigften und nächsten Aufgaben ber Brovinzialstände fein wird. Die preußische Städteordnung, die englische Municipalreformbill, und ber Buftand bes Gemeinbewesens in einigen Kantonen ber Schweig, namentlich in Burich und Bern, burften babei nütliche Bergleichungspunfte barbieten.

Es wurde bereits oben, und zwar aus amtlichen Duellen, angegeben welch ungeheure Summen bas Mislitärwesen in Desterreich Jahr für Jahr verschlang. Fast zwei Fünftel bes Staatseinsommens wurden bafür verswendet: mit welchem Erfolge? Die Opposition hat auch biese Seite der Verwaltung nicht unbeleuchtet gelassen,

und besonders ausführlich verbreiten fich die "Sibpliniichen Bucher" über bie Buftanbe bes öfterreichischen See-Die Schilberungen welche fie geben, find leiber nichts weniger als befriedigend - ba fie jedoch von einem Manne (herrn C. Moring, hauptmann im Geniecorps. jest Abgeordneter in Frankfurt) herrühren ben wir alle Urfache haben für fachtundig und glaubwürdig zu halten, fo dürften fie fich wohl als treu bemahren. "Go menig Desterreich politische und barum bas Baterland als ben Mittelpunkt ihrer Eriftenz liebende Bürger befigt" - heißt es bafelbft - "ebenfo wenig hat es Rrieger; Defterreich hat nur Solbaten, Solbner. Seine Armee ift wieder wie vor 1792 eine Cabinetsarmee, aber eine noch schlechtere geworben, weil zur alten Führung bes Junkerthums noch eine bureaufratische Abministration getreten ift. österreichische Armee leidet an zwei großen organischen Rehlern: an der partiellen Gehirnlahmung der Sofrathelei, an ber partiellen Berglahmung bes freien militärischen Geiftes, bes ftolgen Muthes bes freien Mannes." . "Die öfterreichifche Armee", wird weiter geklagt, "ermangelt bes Beiftes unter ben Offizieren, bes Wiffens und Talentes in ben höhern Chargen, ber Charaftergröße in ben oberften Befehlshabern, hauptfächlich ber jungen Brinzengeneration, beren Genie zu ichwach ift, um aus instinktiv richtiger Intuition bas zu errathen was man ihnen verbirgt, jener Generation die es noch gar nicht begreifen will daß jest die militärische Auffassung des Soldaten über die soldatische Auffaffung des Militars gestellt werben muffe, und baß ein paar Stunden ernstes Studium doch profitabler die Langweile zu Saufe vertreiben follten, als bas Berumjuden auf bem armen Gaul bes Dienstes, fehrt man aus einem Babe in ber Ruhle

bes Berbites zur alten Spielerei wieber gurud. Rraft ift Da in ber Mannschaft, aber bloß materielle, robe Rraft. Die Richtung fehlt. Freudig gestehen wir jedoch ein, baß fich bei ber italienischen Armee, b. h. bei ben zwei Armeecorps unter bem Commando bes Feldmarichalls Grafen Rabenty, ein befferer Beift offenbart; und bies ficherlich aus ber Urfache, weil fie mehr im Angefichte bes Keindes ftehen, weghalb fich jeder Borgefeste hütet bie falschen Lichter allzustarf aufzutragen, ba bie nachfte Gelegenheit, von heute auf morgen, ihn unbedingt in feinem mahren Lichte zeigen murbe. Der schlechtefte Beift hingegen gibt fich bort fund, wo bie größte Wohldienerei, bie unermublichfte Buhlichaft um Bunft und Ginfluß herrschen; bort also, wo die Quelle ber Macht ihren Sit hat, und die Intereffen ber großen herren fich wie bie verworrenen Faben eines schlecht abgehaspelten Strahnes Garn burchfreugen. Diese Bermorrenheit ift um fo arger geworben, ba bie Civilfaction ber Dligar-\* die bie militarische gang unter ben Bantoffel gefriegt hat, was Leute zu Ruf, Ansehen und Bebeutung brachte, benen Loudon die Thure gewiesen hatte . . . " Doch scheint jest ber rechte Mann gefunden um biefes Chaos ju entwirren und für ein Beer bas eine fo ruhmvolle Bergangenheit hat, ben "Berruden bes Soffriegerathes" jum Tros, bie Tage Dauns und Loudons, Eugens und Carle ju ernenern. Auf einem Blatte ber "Sibyllinischen Bucher" ift namlich "bem ebelften und wurdigften unter fo manchen Eblen" "ein Dentmal ber Liebe und Bewunderung" gefett : "einem Manne, beffen Beicheibenbeit groß wie feine Thatigfeit, beffen Gifer unermubet wie feine Liebe Gutes zu thun und Rechtes zu ichaffen, beffen Einfichten und Renntniffe bell, rein, gereift und groß

wie feine Arbeitsfähigfeit, beffen Biebermuth, Gefühl ber Manneswurde, beffen ritterlichen Sinn und Bahrheits. ftreben und beffen Aufopferung im Dienfte bie Unfophifticirten ber Armee mit einem Accorbe bes Dantes und ber Ehrfurcht nennen." "Leiber", fo heißt es weiter, "haben ihn ber Wirbelmind aus Krafau und die rafenben Rolande weggehoben von bem wichtigften Boften bes Hoffriegerathes; im Bergen ber Armee wird er immer thronen. Wir meinen ben Feldmarschallieutenant Beter Banini. - Rehmet die Bute ab! Gott fegne ihn!" General Zanini ift nun Rriegsminifter \*, und eine feiner erften Magregeln mar bie Befeitigung jenes entehrenden Abzeichens ber Anechtschaft bas beim ofterreidifchen Seere eine nur ju wichtige, aber barum nicht minder schmähliche Rolle spielte. Der Stod ift bem Bopf ins Grab gefolgt - moge Alles mas an fie erinnert, recht balb benfelben Weg manbeln!

Befäße die österreichische Flotte nur auch einen Zanini! Als Erbe Benedigs hätte der Kaiserstaat wohl
Beruf und Anlaß gehabt seine Flotte die er beim Frieden von Campo Formio übernahm und seit dem Jahre 1814
ungestört besaß, auf eine seiner geographischen und politischen Stellung entsprechende Weise zu entwickeln. Daß
bieses nicht geschah — indem namentlich Kaiser Franz
die Marine nur als ein nothwendiges Uebel, als etwas
betrachtete das "für den Spaß zu theuer und für den
Ernst nicht zu brauchen" sei — hat sich in unsern Tagen bitter gerächt. Hätte Desterreich seine Marine als
Kern einer deutschen Flotte angesehen und vereint

<sup>\*</sup> Er begleitete dieses Amt nur wenige Bochen. An feine Stelle ift ber Feldzeugmeifter Graf Baillet Latour getreten.

mit Breußen barauf hingearbeitet eine folde Flotte herauftellen, fo wurde Deutschland, abgefehen von allen anbern Bortheilen, nicht bie Demuthigung erlitten haben welche Danemart ihm eben jest jufugte. Satte Defterreich, ftatt Die italienischen Glemente in feiner Flotte fo machtig überwiegen zu laffen, diefelbe allmählig in eine beutsche umgebilbet ober wenigstens mit fraftigen beutschen Be-Randtheilen ausgestattet, fo hatte es vielleicht ben Abfall Benedigs verhindert, gewiß aber ftande es in Dalmatien und Iftrien geruftet ba, und Trieft brauchte nicht por walfchen Freibeutern zu bangen. An Warnungen fehlte es nicht: bas Unternehmen ber Gebrüder Bandiera fprach beutlich genug, und die "Sibyllinischen Bucher" machen, freilich ju fpat, auf bie von Seite bes Balfchthums brobenden Gefahren aufmertfam. "Das bem italienischen Bolfscharafter eigene Separations = und Bartei= gefühl", heißt es baselbft, "ber tiefe Inftinct ber italieniichen gandemannschaft und Rniffigfeit, woraus ein Bufammenhalten und Bufammenwirren ber Kaben bes Egoismus, wie ber Saare in einem Beichselzopf, entfteht, fo bag bie Berwaltung für ben Chef ftets ein bobenloses Geheimniß bleibt und ein Entgegenwirfen auf allen indireften Begen ber Chicane und des verfonlichen Ueberdruffes feine Sandlungen paralpfirt : alle biese Umstände machen obige Magregeln (bie Germanifirung ber öfterreichischen Flotte) im höchsten Grabe noth-Daß Defterreich biefe Germanifirung vermendia." faumte, buft es bereits mit bem Berlufte eines guten Drittels feiner Rriegsmarine - einer Marine bie mit ber Starfe ber Sandelsflotte ohnedies im bedauerlich= ften Migverhaltniffe ftanb. Der öfterreichische Seehandel beschäftigte nämlich im Jahre 1842 5671 Schiffe mit

217,745 Tonnen und ward durch eine Kriegsmarine von 74 Kahrzeugen (barunter kein Linienschiff und nur 3 Fregatten und 4 Corvetten) mit 581 Kanonen beschützt: in Frankreich hingegen kamen im Jahre 1845 auf 5,591 Handelsschiffe mit 647,000 Tonnen gegen 300 Kriegskahrzeuge (barunter 23 Linienschiffe und 30 Fregatten), in England auf 30,000 Handelsschiffe mit 3,500,000 Tonnen eine Kriegsklotte von mehr als 1000 Fahrzeugen (barunter 60 Linienschiffe und 80 Fregatten). Der Verkassen (barunter 60 Linienschiffe und 80 Fregatten). Der Verkassen der "Sibyllinischen Bücher" berechnet die Baukosten einer Flotte, wie Desterreich sie haben sollte, auf 9,300,000 st. — gewiß keine unerschwingliche Summe — und weist darauf hin wie leicht die Thätigkeit des österreichischen Lloyd zum Vortheile der Kriegsmarine geltend gemacht werden könnte.

"Die Luge ber Buftanbe Defterreichs", fo heißt es am Schluffe ber "Sibyllinischen Bucher", auf die wir uns hier vorzugsweise beziehen, weil mit ihnen die Reihe jener "Censurftuchtlinge" aufhört die in Defterreich die Oppofition vertraten - "bie Luge ber Buftanbe Defterreichs, ihre Unwahrhaftigfeit, fein Siechthum, feine organische Rruppelhaftigfeit, bies ift bas öffentliche Beheimniß bas auf allen Lippen fcwebt . . . . Die ganze Welt fpricht bavon, Riemand weiß es aber, wenn man fragt; am allerwenigsten bie es miffen follen, wollen es wiffen. Wer hat's gefagt? Wer fagt's? Niemand! - Alle! -3m Raffeehause, an ber Wirthstafel, am Theetische, am Bureau, hinter ber Bube, auf ber Gaffe, in ben Gemadern ber hofburg und im Omnibus, überall - nur nicht in ben öfterreichischen Zeitungen - selbst auf ber Buhne bes Burgtheaters, ergablt man fich, baß bie Bölker Desterreichs "großiährig" und ber Bormundschaft

bie feine Rechnung legt und ben Schrei ber Mündel burch Rerfer, Festung und Narrenhäuser bampft, mube geworben find. Jung und Alt, Groß und Rlein ergablen fich von bem Sphinrrathsel ber Staatsvermaltung, ber Beamtenwirthschaft, die mit der Gottheit fagt: "Ich bin, Die ift." Rur wollen Ginige meinen, man brauche feinen Dedipus mehr; fame nur ein herfules um ben Augiasstall zu reinigen, um die vielfopfige Sydra ber Bureaufratie tobt ju ichlagen, um die ichwarzen Bamppre, bie ftymphalischen Bogel, jurudjuscheuchen "to their roman see" - ein Calembourg ben bie ofterreichischen Anglomanen hoffentlich verftehen werden. - Diefes öffentliche Geheimniß wird aber ber Tod ber frankhaften öfterreichischen Buftande werden. Denn so thut es in ber Beit noth, foldes ift die Macht der öffentlichen Meinung, ber Sittenrichterin aller freien Staaten, ber Monarchin bes neunzehnten Jahrhunderts."

Der Tob ben so manche Sibylla voraussagte, ift eingetreten — wird sich aus ihm ein neues Leben entswickeln? Wird Desterreich aus der Asche welche die Marztage in alle Winde streuten, in phonixgleicher Verjungung erstehen? Wird ber 25. April seine Wiedergeburt bezeichnen oder seine Auslösung bestegeln?

Der 25. April! Wie schnell ist ihm ber 15., ber 17. und ber 26. Mai gefolgt! Wie geringschätig sind Gaben zurückgewiesen worden die vor wenigen Monaten noch selbst die kühnsten Traumer nicht zu hoffen wagten! Woraus entsprang diese Ungenügsamkeit? Aus Leichtstun, Ueberlegung oder Instinct? Aus anarchischen Gelüsten, communistischer Begehrlichkeit? Oder war sie gar nur das Ergebniß fremder Goldspenden und fremder Ranke? Die Behauptungen kreuzen einander und die Thatsachen

sprechen nicht beutlich genug - aber Gins scheint uns flar: Die Berfaffung vom 25. April war ein Diggriff ben Desterreich, ben Deutschland schwer hatte bugen muffen. Richt megen einzelner Mangel bie ja jedem folchen Werte antleben, ober beshalb weil fie eine erfte Rammer einsette gegen die manche gegründete und noch mehr ungegrundete Einwendungen erhoben werben fonnten. Sie war ein Miggriff weil fie auf völlig unhaltbarer Grundlage beruhte. Sie durfte nicht mehr fein als ein Entwurf, ein Gegenftand ber Berathung für eine constituirende Versammlung. Ober glaubte man in ber That bem Bolte als Geschent bieten ju tonnen mas es fich felber erfampft hat? Das Bolf hat feine Souveranetat in die Tafeln des neuen Gefenes mit fo unvertilgbaren Zügen eingeschrieben daß man nicht mehr daran benken barf ihm als Gabe zu verleihen was es als Recht in Ansvruch nimmt. Man hat die Korm in der die Berfaffung ertheilt murbe, bamit zu rechtfertigen verfucht, baß bie Regierung eine vermittelnbe Stellung zwischen und über ben verschiedenen Nationalitäten einnehmen mußte, und von biefem Gefichtspunfte aus bie Berfaffung als Bindemittel zwischen biefen verschiedenen Nationali= taten bargestellt. Wenn sie bieß sein follte, warum vergaß fie bann baß es ein Deutschland gibt mit bem bie beutsch-öfterreichischen Brovingen im engften Berbande gu bleiben wünschen, ein Deutschland bas biefe Provinzen als Glieber feines Leibes anfieht und hütet? Taufchen wir uns nicht - ein öfterreichischer Staat in bem Sinne wie es ein Frankreich, ein Stalien gibt, ift eine Unmöglichkeit. \* Defterreich befteht aus brei großen ganbermaffen:

<sup>\*</sup> Rur bann ließe fich vielleicht ein foldes Defterreich, wenige ftens in annabernder Geftalt, ju Stande bringen, wenn Ungarn auf

- a. ben beutich-öfterreichischen Provingen,
- b. Ungarn mit seinen Rebenlandern wozu wir auch Siebenburgen, bas Militargrenzland und Dalmatien rechnen,
- c. Galizien,

benn bas lombarbifch-venezianische Ronigreich fann man vor ber Sand wohl unberudfichtigt laffen. Wenn man nun ben Staat auf die Dauer ordnen will, fo muß man bie von der Natur und der Geschichte vorgezeichneten Berhältniffe zur Grundlage nehmen. Ift es fo ichwer biese Berhaltniffe ju erkennen, fo fcwer fich ihnen ju fügen? Freilich werben in unfern Tagen bie einfachften Begriffe verwirrt und es find eine Menge Wortscheibemungen im Umlauf bie gleich bem öfterreichischen Rupfergelb ein gang anderes Geprage tragen als ihrem eigentlichen Werthe entspricht. Betrachtet man g. B. Die Abgotterei welche mit bem Borte "Rationalitat" getrieben wird, fo follte man glauben baß bie gange Belt im Begriffe ftebe bas Beispiel ber Indianer Ameritas nachzuahmen und fich in Clane aufzulofen und nach Stammen ju regieren. Bas Jahrhunderte lang jufammengehörte, foll fich auf einmal trennen, nicht wegen unvereinbarer Intereffen , fonbern weil die "nationale Selbstftanbigfeit" es verlangt. Namentlich wird biefe "nationale Selbstftanbigfeit" als Waffe gegen Deutschland benutt und als Bebel gebraucht um Defterreich aus ben Fugen zu bran-

seine abgesonderte Stellung verzichtete und bas Band einer Berfassung alle ofterreichischen Länder umschlänge. In diesem Falle durften aber auch die deutsch-öfterreichischen Provinzen keinen Theil bes deutschen Bundestlaates bilben, sondern Deutschland mußte sich damit begnügen daß Desterreich mit ihm in ein Schup: und Trupsbundniß träte.

gen. Franfreich benft nicht im Traume baran bas beutsche Elfaß und bas malfche Korfifa - beibe burch bie fcmahlichsten Mittel gewonnen — ober gar bas türkisch = ara= bifche Algerien bem Buge ber Nationalität folgen gu laffen; England murbe ahnliche Bumuthungen in Betreff bes feltischen Irland, bes italienischen Malta, bes spanifchen Gibraltar, bes beutschen Belgoland, bes griedifchen Siebeninfelreiches mit Spott und Sohn gurudweifen; die Schweiz wurde fonderbundlerische Gelufte welche fich auf die Nationalität ftusten, ebenso entschieben befampfen wie fie Diejenigen jum Schweigen brachte welche die Religion jum Vorwande nahmen. Aber im Ramen ber "nationalen Selbstständigfeit" — benn bie Freiheit wird doch nicht Carl Albert zum Schutherrn wollen - reißen fich bie Lombarbei und Benedig von Defterreich los und laden fogar Abgeordnete aus Sübtirol, Triest und Istrien zu einem italienischen Congreffe nach Rom ein; "nationale Gelbftftanbigfeit" fchreibt Ungarn auf fein Banner, wenn überhaupt noch von einem Ungarn die Rebe fein fann, ba fich die bortigen Slawen mit Berufung auf ben namlichen Grundsat gegen bie Magnaren erheben, und die Ballachen, wenigstens in Siebenburgen, bereits mit benfelben Unsprüchen auftreten; für "nationale Selbstftanbigfeit" mochte ber farmatische Abel seine Bauern in den Rampf führen, Die jeboch thorichter Weise ben ofterreichischen "Stod" ber polnischen "Beitsche" vorziehen; im Namen ber "nationa= len Selbstständigfeit" endlich unterbruden die Tichechen in Böhmen ihre beutschen Mitbürger und halten in Prag einen panflawischen Congreß ab ber fich mitten in Deutsch= land um Deutschland so wenig fummert wie um China. Dieß Alles geschieht angeblich um ben öfterreichischen

Raiserstaat zu fraftigen und vor dem Zerfalle zu bemahren; nur die Italiener find aufrichtig genug um aus ihren Absichten fein Sehl zu machen. Diefe find bem Befammtstaate im Grunde nicht gefährlicher als jene welche die Magyaren hegten und die Tschechen im Bunde mit ben Slowafen, Croaten und Sloweno=Serben au verwirflichen ftreben. Baren bie Magyaren, die Deutschen und die flawischen Stamme - wir berüchtigen bier nur diese brei Nationen, obschon am Ende auch bie Bigeuner gleiches Recht hatten auf "nationale Gelbftftanbigfeit" - geographisch von einander geschieden ober trennbar, fo fonnte man fich eine politische Sonderung die indessen allen weit mehr Schaden als Nugen brächte. wohl gefallen laffen; aber die Bermischung ist so weit gediehen daß es nicht möglich ift irgend eine Grenglinie ju ziehen. Es bleibt alfo, ba man mit ethnographischen Theorien nicht ausreicht, nichts übrig als fich bei ber Geographie und ber Geschichte Rathes zu erholen benen boch nicht aller Ginfluß auf die Staatenbildung abzusprechen ift. Da lehrt nun ein Blick auf die Karte wie fich bie öfterreichischen ganber am natürlichften gruppiren - ungefähr in ber Ordnung in welcher wir fie oben fusammenstellten. Diese Ordnung verträgt sich auch am beften mit ber Beschichte, und wir burfen hinzufugen, mit ben überwiegenden Sympathien ber Bewohner. Warum haben die Urheber der Berfaffung vom 25. April barauf fo wenig Rudficht genommen? Warum haben fie bie beutsch-öfterreichischen Provinzen mit Galizien und Dalmatien verschmelzen wollen? Wie, wenn auf bem erften Reichstage eine flamifche Mehrheit die Aufhebung bes Berbandes mit Deutschland beschloffen - die beutsch= gefinnten Brovingen aber im Bunde mit ben Magyaren

fich bagegen aufgelehnt hatten? War bann nicht bie Lofung zu einem Racenfrieg gegeben? Bas Ratur unb Beschichte ausammengefügt haben, foll ber Mensch nicht trennen; allein er foll auch nicht zusammenfügen wollen mas fie getrennt haben. Baligien ift ein polnifches Land, und wenn je ein unabhängiges Polenreich erfteht und bie Lechen und Ruthenen in Galigien fich bemfelben auauschließen munichen, so wurde Desterreich dieß kaum verhindern wollen ober können. Dalmatien gehört als ein Theil ber Oftfufte bes abriatischen Meeres ebenso ju bem bahinter liegenden, alfo, wenn man es nicht ben Türfen überliefern will, ungarifchen Festlande wie Iftrien mit Trieft zu Illyrien, und bie Beftfufte zu Italien. Diefe beiden gander durften daber mit den deutsch-öfterreichischen Brovingen nicht in ben gleichen Verfaffungstiegel geworfen, fondern Galizien mußte mit einer eigenen Berfaffung bebacht, Dalmatien hingegen mit Ungarn vereinigt werben. Daburch hatte fich auch die Frage in welches Berhaltniß Desterreich zu Deutschland treten foll, von selber gelöst, und es mare tichechischen Uebergriffen nicht minber wirffam vorgebeugt worden wie polnischen Ranfen. Noch ift es nicht zu fpat ben Berfaffungsbau in Defterreich auf diefen Grundlagen zu errichten : fie scheinen uns die einzigen welche Dauer versprechen und jeder Ras tion bes Raiferstaates möglichft felbstständige, friedliche Entwidlung verbürgen.

Alfo ein breitheiliges ober lieber breieiniges Defterreich mit brei Berfaffungen und brei Reichstagen für brei
von einander unabhängige, aber durch ein föderatives
Band, gemeinsame Organe zur Berwaltung ber gemeinsamen Angelegenheiten und die gleiche Dynastie mit einanber verknüpfte Ländervereine, und Beibehaltung bes Ber-

haltniffes in bem einer berfelben zu Deutschland fteht. Böllige Gleichstellung ber hauptnationen in Allem mas ihre volfsthumliche Entwidlung wefentlich bedingt - feine beutsche ober magnarische, aber auch feine flawische Propaganda. Die flawischen Stämme hatten ja, wenn Defterreich eine folche Geftalt annahme, am wenigsten Ursache sich zu beschweren. Sie wurden in Galizien einen nationalen Staat bilben, in den ungarischen ganbern brei Siebentel, in ben beutsch=öfterreichischen Brovinzen bie Salfte ber Bevolferung ausmachen, alfo ftart genug fein fich jeder Beeintrachtigung ju erwehren, felbft wenn ihnen die Berfaffungen der lettgenannten zwei Lander= vereine bagegen nicht hinreichenden Schut gewährten. Dieg ift jedoch, wenigstens was die mit Deutschland verbundeten öfterreichischen Provinzen betrifft, nicht der Kall, ba ber Reichstag in Frankfurt bereits jede munschenswerthe Burgschaft geboten hat. Auch Ungarn wird nicht zurudbleiben; die Magnaren werden darauf veraichten die Rolle bes herrschenden Bolfes zu fpielen, welche fle burchzuführen weber bie Macht noch bas Recht haben, fte werben ben Slawen eben so wenig wie ben Deutfchen ober ben Ballachen ihre Sprache und ihre Sitten aufzudringen verfuchen. Beftehen aber die flamifchen Ultras trop ber ihren Landsleuten eingeraumten Rechts= gleichheit auf bem Plane Defterreich in ein flawisches Reich zu verwandeln bas feinen Schwerpunkt in Brag finden foll, fo haben fie die Rechnung ohne ben Wirth gemacht. Gin foldes Reich muß, ba größere Daffen bie kleinern anziehen, und nicht umgekehrt, früher ober spater ein ruffischer Lasallenstaat werben, und bie Tschechen welche von jeher in Bereinzelung lebten, werben am wenigsten im Stande fein bieß zu verhindern. Sie tauschen sich auch wenn sie glauben die Polen hatten besondere Lust sich ihnen anzuschließen, einem Stamme der für die polnische Sache nie die geringste Sympathie bewiesen hat. Sie täuschen sich endlich wenn sie Deutschland zumuthen es werde einem auf deutsches Gebiet eingewansberten Stamme gestatten die Bande welche Natur und Geschichte gefnüpst ohne weiteres zu zerreißen und 1,200,000 Deutsche ihren Brüdern zu entfremden.

Dag die Reichsverfaffungen für die drei öfterreichi= fchen ganbervereine auf möglichft gleichartigen Grundlagen beruhen muffen, verfteht fich von felbft. Auf das 3weikammersuftem legen wir fein großes Gewicht, ba wir es nur als Mittel zu einem 3mede betrachten ber fich auch auf andern Wegen erreichen laßt. Wir wurden es fogar entschieden verwerfen, wenn die einzelnen Provinzen neben ben Reichstagen ihre abgesonderte Bertretung, natürlich mit den durch die Umstände gebotenen und theilweise bereits eingeführten Abanderungen, beibehielten. Diefe Landtage würden die Vorberathung übernehmen und da= burch ben Reichstag vor ber Gefahr bemahren übereilte Beschluffe zu faffen — eine Gefahr der übrigens im Schoofe bes Reichstages felber burch andere Borfehrun= gen, wie fie namentlich in England und in einigen Cantonen ber Schweiz üblich find, begegnet werben fonnte.

Beschränkt ber constituirende Reichstag seine Birkssamkeit nicht auf die deutschsöfterreichischen Provinzen, sondern will er, mit Ausschluß der ungarischen gander, alle übrigen, also auch Galizien und Dalmatien, in den Kreis der neuen Verfassung ziehen, so scheint uns, um einen Zusammenstoß zwischen den drei Hauptnationen des Kaiserstaates oder Unterdrückung einer durch die andere zu verhüten, die Errichtung einer ersten Kammer am ge-

-,1

rathensten, die jedoch, nach dem Borbilde des amerikanisschen Senates und des schweizerischen Ständerathes, eine Staatenkammer werden muß. Es müßten sie Abgeordnete der einzelnen Provinzen bilden, und zwar für jede derselben gleich viele, ohne Rücksicht auf die Jahl der Bevölkerung. Ferner müßten dann die provinzialständischen Versammslungen jedenfalls beibehalten und mit so erweiterten Befugnissen versehen werden daß sie jeden Angriss auf die "nationale Selbsiständigkeit" ihrer Committenten fraftig zurückweisen könnten.

Will der constituirende Reichstag ein dauerndes Bert ichaffen, fo muß er es auf die breitefte Bafis ftellen. Darunter verftehen wir feineswegs allgemeines Bahl= recht. Die Bertheidiger besfelben bedenfen nicht daß fie fcon inconsequent find wenn fie das weibliche Geschlecht ausschließen; fie bedenten nicht baß allgemeines Wahlrecht eigentlich gar nirgends besteht. Selbst in manden Staaten Nordamerifas ift bas Bahlrecht an einen gewiffen Befit oder an die Entrichtung gewiffer Steuern gebunden; letteres ift g. B. in Miffiffippi, Georgien, Dhio, Birginien, Bennsplvanien und Nem-Dorf ber Fall, erfteres in Maffachufetts, wo ein jahrliches Ginfommen von 3 Pfund, in Rhobe Island, wo ein etwas höheres Einkommen, in New-Jerfen, wo ein Capital von 50 Bfund, in Maryland, wo ber Befit von 50 Morgen gandes erforbert wird. In ben fcmeigerifchen Demofratien gehen wenigftens Banterottirer, abgeftrafte Berbrecher u. f. w. bes Wahlrechtes verluftig - ja ber neuefte Bundesverfaffungsentwurf entzieht fogar ben Beiftlichen die Bahlbarfeit. Wir begreifen nicht wie man bem Staate zumuthen fann, von Leuten benen er fo wichtige Befugniffe anvertraut, auch nicht bie geringften Burg-

Schaften zu verlangen. Freilich follten fich diefe Burgschaften nicht bloß auf ben materiellen Befit befchranten - fie follten vielmehr fo befchaffen fein baß fich aus ihnen die fittliche und geiftige Befähigung ber Bahler erkennen ließe. Gine Berfaffung ju beren Schut und Fortbildung alle guten Rrafte ber Nation berufen find, barf wohl am ficherften auf Bestand gablen. Gine Bableroligarchie wie fie in Franfreich unter bem Juliustonigthum fich breit machte, wird der conftituirende Reichstag gewiß nicht grunden - wir hoffen aber, er werbe eben fo wenig einer Ochlokratie Thur und Thor öffnen welche bas icone Defterreich ber trubften Buhlerei, blutiger Reaction ober communiftischer Anarchie überliefern wurde - wir hoffen endlich, die Bufunft werbe nicht ungerecht fein, und Bolfern die fo lange geduldet und geharrt, auch einen Tag bes Erfages und der Erfüllung bescheren.

## Berichtigungen.

Auf Seite 40 Zeile 20 von oben foll es heißen Senates ftatt Staates.

Auf Seite 160 Beile 21 von oben foll es heißen Unrichtig feiten ftatt Ungerechtigfeiten.



bandtungen verjandt werten :

# Denfivurdigfeiten über Italien

## General Wilhelm Depe.

### Heberficht ber italienischen Memoiren Literatur.

Gefter und zweiter Theil, a ft. 1, 36 tr. = Mibir. 1

Bei ber gespannten Ausmerksamteit, weiche bie Juffande ber italienischen Salbinsel erregen, bebarf bas Werk, welches wir bem Bublitum bier jum ersten Wale in beutscher Beatleitung und mit Erläuterpben Anmerkungen verschen, barbieren, wehl teiner weitern Empfehing. Der Beriasser bat auf ben Enwiedungsgang, seines Baierlandes so bebeutenben Ginfluß genbt und gibt über die Ereignisse, die benselben bezeichneren, so wie über die Bersunen, die babei mitwirtten und die jum Theil jegt wieder auf ben Schanplop gestielen find, so anziehende Ausschließe, daß man seinen "Denkwurdigskielen" unter ben Tuellen der Zeitgeschichte mit Recht einen der erften Pläge anweisen muß.

Burich, im Juli 1848.

Wr. Schulthes.

Bon bemfelben Berfaffer fint folgenbe Schriften erichienen:

Fragmente and Defterreich. Mannbeim, 1889.

Die Grafen von Ruburg. Beirgig, 1839.

Memoiren eines Apoftaten. Stuttgart, 1542.

Der Jatobiner in Wien. Burich und Binterione. 1842. Titte vermebrte Auflage, Veipzig. 1848.

Bur Renutuif ber Gefellfchaft Jefu. Burich und Binter-thur, 1843. Bweite Ausgabe, Beipala, 1847.

Bücher und Menichen. Deriean, 1846.

Bibliothet ausgewählter Memoiren bes XVIII, und XIX. Jahrbunderts. Wil geschichtlichen Einleitungen und Anmertungen. Genfanz und Jurich, 1844—1848. Bis jest V Bande in 13 Theilen. (Gemeinichaftlich mit G. Fint.)



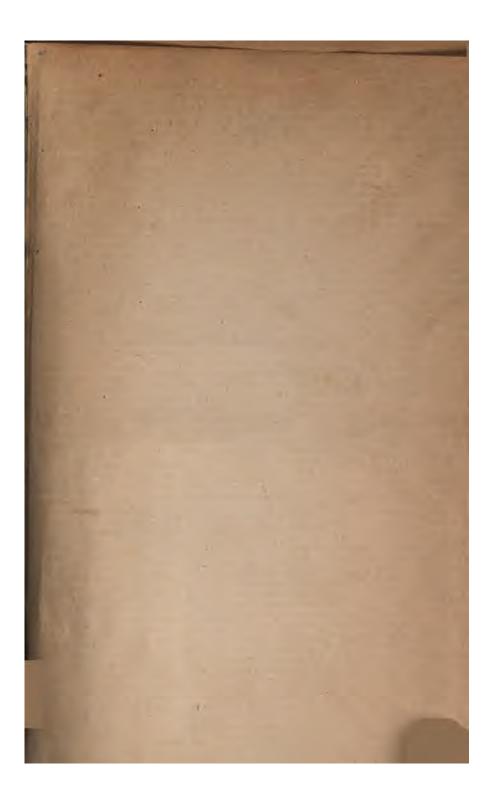





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

AUG 2 + 1944 MAR 6 1979

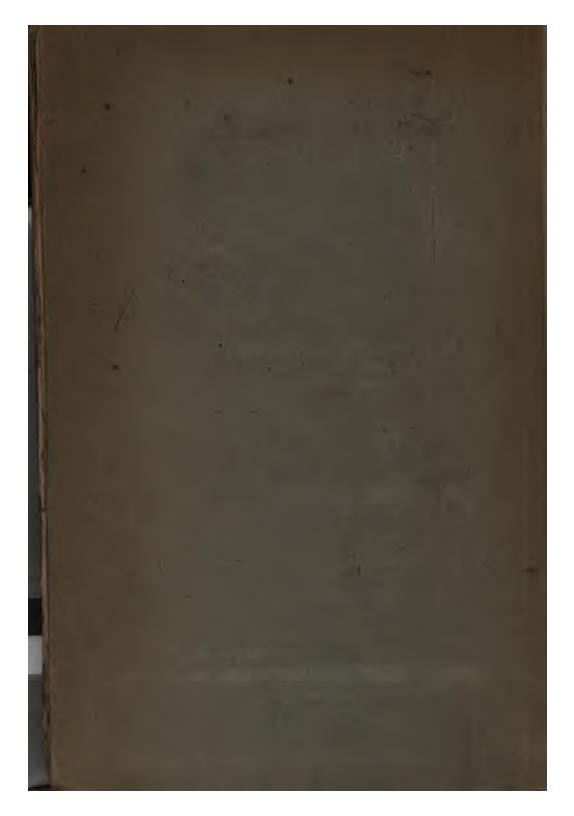